

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

# istorische Werke.

non

## enold Herrmann Ludwig Heeren,

Ritter des Guelfen : Ordens, Sofrath und Professor der Geschichte in Gottingen.

Achter Theil.

Göttingen, bei Johann Friedrich Röwer. 1822. Sistation Beerfe

distant being aspended gloung

NOV 1 5 1968

NOV 1 5 1968

TA.

1822

neman dindshift unader bi

# Handbuch der Geschichte

d e s

# Europäischen Staatensystems

u n b

## seiner Colonieen,

von seiner Bildung seit der Entdeckung beider Indien bis zu seiner Wiederherstellung nach dem Fall des Französischen Kaiserthrons, und der Freiwerdung von Amerika,

in zwei Theilen

v o n

U. S. L. Seeren, Ritter b. G. D. Sofrath und Professor ber Geschichte in Gottingen.

Und das Band der Staaten ward gehoben , Und die alten Formen fturgten ein !

Schiller.

Vierte, verbefferte und fortgefeste, Ausgabe.

Erfter Theil.

Gottingen, bei Johann Friedrich Rower. 1822. Danbbuch Der Gefchichte:

0 1 4

# Europäischen Staatenspfiems

0 11 11

# feiner Cotoniern,

en alte delegate fair ter Andreiung beiber Sot in die gu feiner Alexanderführen nech dem Raff des Anaughflichen Russenbeuns, und der Freihrertung von Einneifa.

notice English in

1000

the second of th

the out the about Herman with a substitute of the substitute of th

egenging, aufglebetel fein jeben begane beibet &

Birds sons

on a gent tagent of the

#### 3 orrede

ber erften beiden Ausgaben.

Inter ben großen Erscheinungen, welche une Die Weltgeschichte aufstellt, ift Die des Europais fchen Stagtensoftems oder Staatenvereins in den letten brei Jahrhunderten bisher Die größte, und jugleich für uns die wichtigste. Die Staatenin: fteme, welche fich in Griechenland im Alterthum, in Stalien im Mittelalter bildeten, fteben an Macht und Umfang binter diefem zu weit juruck; und wenn das, aus der Theilung von Meran: Der's Weltmonarchie bervorgegangene Macedonis fche in diefer und in andern Rucksichten vielleicht Damit verglichen werben fann; fo gelangte es boch nicht zu einem gleichen Grade von Reife und Ausbildung. Es ist aber auch zugleich für uns das wichtigste; nicht etwa bloß wegen unse: rer perfonlichen Beziehungen; fondern auch weil wir bei weitem auf das genaueste von feiner Bile

bung, seinen Beranderungen und Schicksalen, unterrichtet find.

Wer es unternimmt die Geschichte eines Staatenspstems (worunter wir einen Verein sich begrenzender, durch Sitten, Religion und Eulstur sich ähnlicher, und unter einander durch wechtelseitiges Interesse verstochtener, Staaten verstethen;) behandeln zu wollen, wird vor allem den allgemeinen Charafter desselben richtig auffassen mussen. Bei dem von Europa zeigt es sich leicht, daß dieser in seiner innern Freiheit, oder der wechselseitigen Unabhängigkeit seiner Glieder, wie ungleich sich auch diese an Macht senn mochten, zu suchen sen. Dadurch unterschied es sich von der entgegengesetzten Classe von Staatenspstemen, dersenigen mit einem anerkannten Principat.

Der Geschichtforscher, der den Wechsel der Berhältnisse zwischen diesen Staaten darstellen will, wird sie also als eine Gesellschaft unabhänz giger Personen ansehen mussen, die unter einanz der in vielsacher Beziehung standen. Ein neuerer Sprachgebrauch will zwar, daß man die Staaten nicht als solche, sondern als Maschinen betrachten soll; (eine Vorstellungsart, welche in Europaschon die Verschiedenheit der Versassungen wider, legt:) wenn es aber nicht einmal möglich ist, ein Heer zu einer bloßen Maschine zu machen, (sonst würde keines sliehen); wie wäre es mit der bürz gerlichen Gesellschaft möglich?

Indem der Verfasser von diesen Grundideen ausging, mußte sich ihm das Feld seiner Unters

suchungen nothwendig febr erweitern. Er burfte sich nicht bloß auf das außere Spiel der Berhaltniffe beschranten; fondern mußte suchen in ihr Inneres zu dringen, und die Triebfedern aufzu: spuren, wodurch es in Bewegung gesetzt und er: balten wurde. In jeder Gesellschaft moralischer Perfonen, alfo auch in jedem Berein von Staa: ten, werden aber erstlich nothwendig gewisse all: gemeine Ideen berrschen, aus denen im Ganzen die Maximen des handelns hervorgebn; ohne daß man dabei an irgend ein allgemein angenommenes Suftem ju denken braucht. Diefe Ideen tonnen aber unmöglich ihrer Ratur nach unveranderlich fenn; fcon deshalb nicht, weil die Ropfe nicht Diefelben bleiben. Eben darum ift es thoricht gu verlangen, daß Cabinette nach einem ftete gleis chen Spftem bandeln follen, wenn gleich jede vernünftige Regierung nach gemiffen Maximen bandeln muß. Jene, das jedesmalige Zeitalter leitenden, Joeen richtig aufzufaffen, und bie bar: aus geschöpften Maximen darzustellen, wird also die erste Aufgabe senn. Allein auch die einzelnen Blieder eines folchen Bereins baben jedes feinen Charafter, seine Urt zu senn und zu handeln. Huch diese aber find der Beranderung unterwor: fen; und wie ließe fich die Geschichte des Ber: eins im Ganzen richtig durchführen, wenn diese Beränderungen nicht auch bei den einzelnen haupt: gliedern wenigstens angedeutet murden?

In diesen Bemerkungen muß die Rechtsertis gung von dem Plan des Verfassers liegen. Er wollte nicht bloß einen Ubriß des Wechsels der Verhältnisse und der daraus hervorgehenden Bes gebenheiten geben, wenn gleich bieß allerdings ben wichtigsten Theil seiner Arbeit ausmachen mußte. Er wollte jugleich ihren Grund in den herrichen: ben Ideen des jedesmaligen Zeitalters, fo wie bei den einzelnen Sauptstaaten als handelnden hanpepersonen in diesem Berein, Die Foribilonng ihrer Charaftere, und der daraus hervorgebenden Handelsweise darstellen. Darauf beziehen sich die, wo er es nothig fant, eingeschalteten Abschnitte uber die einzelnen Staaten. Man murde ibn ganglich migverfteben, wenn man biefe fur einen Bersuch ansehen wollte, neben der allgemeinen Weschichte auch die Special: Geschichte von Diesen Durchzuführen. Er batte vielmehr nur jenen febr bestimmten Zweck dabei vor Augen. Daß er aber auch die Colonieen, ihre Fortbildung, und ihren Einfluß auf Europa selber mit hineinziehen muß: te, wird keiner Rechtfertigung bedurfen. Die beschränkt wurde ohne sie, bei ihrer unermeßli: chen und ftets machfenden merkantilischen und po: litischen Wichtigkeit für unsern Welttheil, die Ansicht geblieben senn! Die auf sie sich bezies henden Abschnitte durfen aber um so mehr eine gunftige Aufnahme erwarten, je weniger Diefer Gegenstand bisher auf eine genugende Weise ab: gehandelt mar.

Schon hieraus wird hervorgehen, daß der Verf. sich sein Geschäft nicht zu leicht gemacht habe; die nähere Unsicht jedes einzelnen Abschnitztes wird dieses hoffentlich deutlicher zeigen. Es war sein Bemühen sowohl stets die Uebersicht des Ganzen sich zu erhalten, als auch jeden einzelznen Gegenstand in dem Licht darzustellen, in welz

chem er ihm nach forgfältigem Studium erschien; denn, was er felber über jeden derfelben gebacht hatte, in derjenigen Rurge barzulegen, welche Die Form seiner Arbeit erforderte, und so den Freunz den der Geschichte die leitenden Sauptideen zu geben, war fein Winfch. Daß Diefes bei der großen Menge nicht nur, fondern auch ber gros Ben Mannichfaltigkeit ber Gegenstände lange und vielfache Borarbeiten erforderte, (wer fann ohne vertraute Bekanntschaft mit dem gangen Rreise der Staatswissenschaften neuere Geschichte Euros pas behandeln?) glaubt er fagen zu durfen. Was man dem blogen Gelehrten bei der Beurtheilung Der Cabinetspolitik vorzuwerfen pflegt, ift ibm nicht unbekannt; er bat felber das Bedurfniß ges fühlt, fich durch gangliche Entfernung von aller Spekulation den Sinn für praktische Politik les bendig zu erhalten; und wenn er gleich die ans ftandige Freimuthigfeit, welche die Beurtheilung des Vergangenen erlaubt, nicht verleugnet hat; fo glaubt er doch nie die Achtung verleugnet zu haben, die man auch noch dem Schatten der Manner Schuldig ift, welche in großen Wirkungs: freisen ftanden. Bedarf es übrigens noch der Erinnerung, daß er das, mas er fagte, ftets in Beziehung auf die Zeit und auf die Berhaltniffe fagte, wovon er fprach? Geine Geschichte um: faßt die Periode des fogenannten politischen Gleich: gewichts. Die Idee von diefem mußte daber auch beständig bei seinen Bemerfungen jum Grunde liegen.

Während der Af. indeß die Geschichte des Europäischen Staatenspstems bearbeitete, sab er

Daffelbe in feinen wefentlichften Theilen gufammen: Rurgen. Muf feinen Trummern mard feine Be: Schichte geschrieben. Wann mare mobl eine abn: liche Urbeit unter gleichen Umftanden ausgeführt? Indem er jedoch feinen Kreis fo befdrantte, daß Die nachste Bergangenheit, noch nicht reif fur Die Erzählung, davon ausgeschloffen blieb \*); bofft er fich eine freie Unficht des Gangen erhalten zu ba: ben; die feine verfonliche Lage noch vielleicht begun: ftigte. Aufgewachsen in einem zwar fleinen, aber glucklichen, Freiftagt, verlebte er fein mannliches Allter unter milden monarchischen Kormen; und brachte auf diese Weise zu dem Studium der Be: schichte einige einfache, aber aus eigener Unsicht geschöpfte, praktische Ideen; Die, wie unschein: bar auch vielleicht für Undre, ibm felber dennoch als leitende Gestirne durch ibr Gebiet gedient ba: ben. Seine Achtung fur die Ration, der er an: gebort, bat er nicht verleugnet; übrigens, nie Burger eines Der Sauptstaaten Europas, fonnte er auch fur feinen berfelben Parteilichfeir begen.

Ueber menschliche Verhältnisse menschlich zu urtheilen war also das Streben des Verfassers. Zu jenem höhern Standpunkt aber sich zu erheben, von dem herunter unsere spekulativen Historifer, das Europäische Staatensystem nur als ein Glied in der Kette der Erscheinungen betrachtend, die Fortschritte der Menschheit zu messen behaupten, lag nicht in seinem Plan. Danner die da

<sup>\*)</sup> Die frühern Ausgaben geben bis auf die Errichtung des Franzbsischen Kaiserthrons 1804. Ih. II. S. 272.

oben waren haben ihn versichert, man sahe dort nicht weiter als hier unten; die Aussicht nach der einen Seite, der der Vergangenheit, sen bes schränkt so wie hier; nach der andern, der der Zukunft, erblicke man nur Nebel, in denen man kanm einige zweiselhafte Gestalten zu erkennen glaube. Es sen, meinten sie, der Platz um Vissionen zu haben. Der Versasser hielt es sür seine erste Pflicht auf historischem Grund und Vorden zu bleiben; und sah die Möglichkeit dieß zu können, bei dem unermeßlichen Umfange seines Stoffs, eben als dessen wesentlichsten Vorzug an.

Eine zahlreiche Gesellschaft von Staaten, in langen und vielfachen Verflechtungen, cultivirt und verdirbt sich wie unter gleichen Umständen eine große Menschenmasse. Die Uebel, welche den Fall des Europäischen Staatensystems herbeissührten, gingen also, so wie sein Gutes, meist eben daraus hervor, daß es ein System war. Die Ursachen, welche die Catastrophe vorbereitesten, darzulegen, mußte allerdings in dem Plan des Vf. liegen; er bleibt aber darum noch sehr weit von der Anmaßung entsernt, gezeigt haben zu wollen, daß es gerade so habe kommen mußsen. Das vollständige Gewebe der Geschichte durchblickt nur das Auge des Ewigen. Aber auch der bescheidne Forscher wird in der hier dargestellten Vergangenheit neben der Auslösung des Besstandenen vielleicht auch zugleich die Aussicht zu einer größern und herrlichern Zukunst entdecken, wenn er statt des beschränkten Europäischen Staatenspstems der verflossenen Jahrhunderte, durch die Verbreitung Europäischer Cultur über serne

Welttheile und die aufblühenden Unpflanzungen der Europäer jenseit des Oceans, die Elemente zu einem freiern und größern, sich bereits mit Macht erhebenden, Weltstaatensnstem er: blickt; der Stoff für den Geschichtschreiber kommender Geschlechter!

Bottingen ben 5. Febr. 1809.

## Machfchrift zur britten und vierten Auflage.

Is die beiden erften Auflagen des gegenwartis gen Werks in den Jahren 1809 und 1811 er: Schienen, lag eine Wiederberstellung der Dinge in Europa, wie wir fie feitdem erlebt baben, fo febr außer dem Rreise der Wahrscheinlichkeit, daß auch felbst die kubnste Hoffnung sich schwer: lich damit schmeicheln konnte. In jenen trauris gen Tagen war die Erhaltung des Undenkens an eine beffere Zeit, und der Grundfage, auf denen in ihr die Politik von Europa rubte, vielleicht nicht ohne einiges Verdienst; und daß dieg das Bestreben des Berfassers war, wird fein Werk felber zeigen. Er darf hoffen, jenen 3meck nicht gang verfehlt zu haben; wenn er aber damals mit dem Umfturg des Europaischen Staatenfy: ftems endete, fo ward ibm jest das Gluck gu Theil, Die Geschichte seiner Wiederherstellung bin:

jufugen gu konnen. In ber britten und jegigen vierten Ausgabe ift nicht nur Alles mas bie frubern enthalten Scharf durchgefeben, sondern da, wo neue Quellen dem Berf. fich eröffneten, (wie 3. B. bei der Geschichte der altern Brittifch : Oft: indischen Compagnie, bei ben jest frei werdenden Spanisch : Umerifanischen Colonicen, u. a.) auch neu durchgearbeitet worden. Denn worin fande der Schriftsteller einen murdigern tohn, als in ber Gelegenheit, welche der Beifall feiner Zeit: genoffen ibm gewährt, fein Wert in berjenigen Wollendung ihnen vorlegen ju tonnen, die er fel: ber ihm ju geben irgend fich fabig fublte? Geine angelegentliche Bitte ift, daffelbe fur das ju neb: men, wofur er es felber giebt, eine Geschichte Des Europäischen Staatensnstems auf Giner Saupt: idee, der feiner Freiheit, rubend, wie fie gleich zu Unfange der Ginleitung flar und bestimmt ausgesprochen ift; also als ein, bei aller innern Mannichfaltigkeit, doch in fich felbst zwanglos, aber eng, verbundenes Ganges, das nur als fol: ches gewürdigt werden mag. Er bemerkt dieß be: fonders in Beziehung auf die Fortsehung und ben legten Zeitraum; der nur durch feinen Bufammens bang mit den frubern Ubschnitten feinen Werth erhalten kann, und nur in diefer Folge gelefen und beurtheilt fenn will. Geine eigenen Grund:

siße und Gesinnungen hatte der Verf. wohl schon in dem Vorhergehenden zu deutlich ausgesprochen, als daß man eine andere Behandlung hatte erz warten können. Er glaubte die richtigste Unsicht des Mannes, der hier so oft erwähnt werden mußte, und nun schon ganz der Geschichte anz gehört, zu sassen, wenn er ihn als ein Werkzeug der Vorsehung, nur zu andern und höhern Zwekz ken als die seinigen waren, betrachtete; und schon deswegen war es seine Pflicht, weder gegen ihn, noch gegen die Nation, die sich von ihm mißz brauchen ließ, den Ton des Unstands und der Würde zu verleugnen, den ohnehin die Geschichte sordert.

Von der dritten Ausgabe, mit der Forts sekung, ist dem Verf. nur eine einzige Beurtheiz lung zu Gesicht gekommen \*). Die dort gemacht ten Erinnerungen über einzelne Punkte sind nicht ungenußt geblieben, wo er es nöthig fand; ein Paar andre betreffen das Allgemeine, und auf diese glaubt er antworten zu mussen. Es wird ihm zuerst vorgeworfen, er hätte auf das innere Leben der Völker zu wenig Rücksicht genommen. Der Ausdruck inneres Leben ist etwas unbez

<sup>\*)</sup> Hermes, viertes Stuck für das Jahr 1819. S. 259-285.

stimmt; er umfaßt Verfassung, Gefeke, Sitten u. f. w. Fur Die Geschichte Des Europaischen Staatenfostems fonnte dieg nur infoweit in Betrachtung tommen, als es darauf juruchwirfte. Chen deshalb aber find von dem Berf. von Beit ju Beit die Abschnitte über die einzelnen Staaten eingeschaltet. Er glaubt in diefen das gefagt ju baben, was über jene Wegenstande ge: fagt werden mußte; ohne in eine Weschichte ber einzelnen Staaten fich zu verlieren. Daß bas wie viel und wie wenig hier die schwerste Mufga: be fen, bat er felber lebhaft gefühlt; aber auch noch jest kann er die hoffnung nicht aufgeben, bier dasjenige Maaß getroffen zu haben, das gehalten werden mußte. Sind benn die berrichen: den Ideen der verschiedenen Zeitalter, welche die praftische Politif bestimmten; find die großen mo: ralischen Urfachen, welche darauf einwirkten, nicht flar und bestimmt von ibm angegeben worden, fo weit dieß nur immer in einem Sandbuche mog: lich war? Gine allgemeine Geschichte ber neuern Beit zu ichreiben, bat er fich fo wenig verbind: lich gemacht, als die ber einzelnen Staaten gu geben; er bat gegeben mas auf dem Titel ftebt, eine Geschichte des Europhischen Staatenfy: ftems, wovon fo Wenige ben Begriff fich icheis nen flar machen zu konnen. - Gin anderer Za:

del jenes Beurtheilers trifft die Gintheilung. Er batte es nur in zwei Perioden, der neuen und ber neuesten Geschichte abtheilen follen, indem diefe mit ber Frangofischen Staatsumwalzung anfange. Der Verf. konnte fich vielleicht darauf berufen, daß es gleichgultig fen, ob er fein Werk, wie es geschehen ift, in drei, oder in zwei hauptperio: den abtheilte; indem die lette ja doch mit jenem Beitpunkt anbebt. Er gefteht aber lieber gang offen, daß jene Forderung des Recenfenten burch: aus gegen feinen Plan und gegen feine Unfichten ift. Gein Wert ift, wie icon erinnert, ein Ganges. Die britte hauptperiode hangt mit der zweiten eben fo eng zusammen, als die zweite mit ber erften. Die neueste Zeit von der neuen trennen zu wollen, scheint ihm noch viel zu fruh; es mag ben Geschichtschreibern des zwanzigsten Jahrhun: berte gufteben Diefe Gintheilung ju machen; nicht benen im erften Biertel des neunzehnten; fo wenig als es mabrend der Reformation ichon paf: fend gewesen ware, die neue Zeit mit diefer ju bes ginnen. Roch ware ein dritter Tadel übrig, baß Die dritte Periode nicht mit gang gleichem Erfolge wie die beiden erften bearbeitet fen. Bieruber ftebt jedoch dem Berf. das Urtheil nicht ju. Er hat indeß auf einen folchen Tadel fich gefaßt ge: macht. Daß es eine Unmöglichfeit fen, Die Ges

Sergangenheit zu schreiben, hat er während ber Arbeit auf das lebhafteste gefühlt; denn welcher Leser brächte zu jener nicht seine Unsichten, seine Meinungen, und seine Gefühle mic? Und welcher Schriftsteller könnte diesen Allen Ge: nüge leisten? Der Verf. mußte sich damit bez gnügen, die Begebenheiten, die er darzustellen hatte, nach den politischen Grundsähen darzustelz len, welche er als unveränderlich betrachtet; und welche von der ersten bis zur lehten Seite seines Werts vorherrschend sind. Dieß ist die Parteiz losigkeit, nach der er strebt; und keine andre.

Bereits bei der dritten Ausgabe war durch die Fortsetzung der Umfang des Buchs so gewachsen, daß eine Absonderung in zwei Theile nöthig zu wer: den schien. Zur Bequemlichkeit der Leser erfolgt sie daher bei der jesigen.

Mögen die ernsten Lehren, der lehten Vers gangenheit nicht verloren für die Zukunft bleiben! Möge kein Gemalthaber es wieder versuchen wols len Europa in Fesseln zu schlagen! Mögen die Völker sich würdig zeigen der wiedererrungenen Freiheit; und die Fürsten nicht sosort an ihr irre werden, wenn sie wahrnehmen müssen, daß ihr Gebrauch — nie ganz ohne Misbrauch ist!

Gottingen den 10. Upril 1819 u. 1822.

#### In halt.

## Erster Theil.

#### Einleitung. . . . . . . . . . . . . . .

Allgemeiner Charafter und Hauptidee f. 1. Neueste Geschichte im Verhältniß gegen mittlere und ältere 2. gegen die außereuropäische 3. Colonieen. 4. Eustopäisches Staatenspstem 5. Sein monarchischer Chastetter 6. Jedoch innere Mannichfaltigteit 7. Deutsches Reich als dessen Mittelpunkt 8. Seine Stüßen: 9. Völkerrecht 10. Politisches Gleichgewicht 11. Seemächte 12. Familienverbindungen. 13. Verfassung der Staaten 14. Fürstenmacht 15. Perioden und Eintheilung 16. 17.

Erste Periode. Vom Ende des funfsehnten Jahrhunderts bis an das Zeitsater von Ludwig XIV. 1492 bis 1661.
S. 19.

- I. Erster Theil. Geschichte des südlichen Europäischen Staatensystems.
  - Allgemeine Vorerinnerungen S. 19. Charafter bestimmt durch die Reformation g. 1. Ansicht der einzelnen Hauptstaaten, Spanien, Frankreich, England, Destreich, das Deutsche Reich, der Pabst, die Pforte 2.
  - A. Erster Zeitraum von 1492 1515. G. 23.

1. Geschichte der Sandel und Streitigkeiten über Italien.

Politischer Zustand Italiens J. 3. 4. Eroberungs= zug von Carl VIII. 5. 6. Dessen Folgen 7. Unter Ludwig XII. 8. 9. Festsehung Frankreichs und Spaniens in Italien 10. Pabst Julius II. 11. Ligue zu Cambrai 12. 13. Entstehung der beil. Ligue 14. 15. Ihre Austösung 16. Charafter der Politik 17. der Staatswirthschaft 18. der Kriegekunsk 19.

Begriff und Classen von Colonieen S. 1. Berhalt: niß zu den Mutterlandern 2. Ihre Folgen 3. Erste Entdeckungen und Eroberungen der Spanier in Amerika 4. der Portugiesen in Ostindien 5. Umfang und Einrichtung ihrer Herrschaft 6. ihres Handels 7. Brasilien 8.

B. Zweiter Zeitraum von 1515 - 1555. S. 43.

Allgemeine Ideen J. 1.

16. Folgen 17.

1. Geschichte der Nivalität zwischen Frankreich und Spanien in diesem Zeitraum E. 44.

Charakter jener Nivalität s. 2. Entstehung. Traktat zu Novon. Wechselseitige Macht 3—5. Erster Krieg 6. Vergleich zu Madrit 7. Zweiter Krieg; Frieden zu Cambrai 8. Folgen für Italien 9. Verbindung der Pforte mit Krankreich 10. Ihre Seemacht. Malta. Gründung der Seeräuberstaaten 11.

Dritter Krieg 12. Wassenstillstand zu Nizza 13.
Kolgen 14. Vierter Krieg; Frieden zu Erespy 15.

2. Geschichte der Acformation in politischer Rücksicht von ihrem Unfange bis zum Religionssrieden von 1517-1555. . . E. 57.

Allgemeiner Charafter der Reformation f. 1. Sus fand von Deutschland und ber einzelnen Saufer 2. Sie wird Staateface durch ben Reichetag ju Worms 3. Den Bauernfrieg 4. Die Gacularisation von Preußen 5. Erfte Berbindung von Standen gu Defe fau und Torgau 6. ju Schmalfalden 7. Urfachen des verzögerten Ausbruchs des Kriegs; Conciliens Plane 8. 9. Was ber Raifer wollte? 10. Ausbruch bes Kriege II. Bernichtung bes Echmalfalber Buns bes 12. Moris; Paffauer Bertrag 13. Krieg mit Frantreich. Waffenftillftand ju Baucelles 14. Religionefrieden gu Angeburg 15. Carl's Abdantung 16. Umfang und Folgen der Reformation 17. Deutschland 18. Für andre Lander 19. Gefellichaft ber Jesuiten 20. Allgemeiner Charafter ber Politik 21. der Staatswirthichaft 22. der Kriegstunft 23.

3. Geschichte der Fortschritte des Colonialwes sens von 1517-1555. . . . . . . . . . . . 82.

Allgemeine Ansicht S. 1. Spanische Continenstalcolonicen in Amerika 2. Berfassung 3. Städte
4. Kirchlicher Zustand 5. Gesellschaftlicher Zustand
6. Benutzung 7. Sklaverei und Neger. Formen des Handels 8. 9. Herrschaft der Portugiesen in Ostindien 10. Erweiterung 11. 12. Brasilien und Afrika 13. Erste Erdumschiffung 14.

C. Dritter Zeitraum von 1556-1618. S. 95.

> Allgemeine Ansicht. Religion S. 1. 2. 3. Mivalitat Spaniens und Englands 4. Trennung der Spanischen und Kaiserkrone 5. Centralpunkt der Politik, Niederländische Revolution 6.

Morläufige Notizen J. 1—4. Lage beim Antritt Philipp's II. 5. Klagen ber Niederlander 6. Phislipp's Unsighten 7. Compromiß 8. Alba's Herrschaft 9. Wilhelm von Oranien und seine Entwürse. Einsnahme von Briel und Insurrettion 10. 11. Fortsgang während der Statthalterschaft von Zuniga 12. von D. Juan 13. von Alexander von Parma 14. Ermordung Wilhelm's und ihre Folgen 15. Theilsnahme Elisabeth's 16. Heinrich's IV.; Frieden zu Bervins; zwölfiähriger Wassenstillstand 17. Folgen der Republik für Europa 18. 19.

2. Uebersicht der gleichzeitigen Veränderungen in den übrigen Sauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Resultate . S. 115.

Allgemeine Ansichten S. 1. 2. Frankreich. Resligionskriege 3—6. Folgen für den Staatscharakter 7. für die auswärtige Politik 8. Heinrich IV. und seine Europäische Republik 9. 10. Spanien. Bildung des Staatscharakters unter Philipp II. und III. 11. 12. 13. England. Bildung des Staatscharakters unter Philipp II. und III. 11. 12. 13. England. Bildung des Staatscharakters unter Elisabeth. Protestantismus 14. Constinentalverhältnisse 15. Das Deutsche Reich. Innere Gährung 16. 17. Werhältnisse des Ostens in Ungarn und Siebenbürgen 18. Allgemeiner Charakter der Politik 19. der Staatswirthschaft: Sully: Holland 20. der Kriegskunst 21.

3. Geschichte der fortschritte des Colonialmes sens von 1556-1618 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allgemeine Ansichten g. 1. Portugiesen. Sinsten ihrer Herrschaft in Ostindien 2. 3. Besitzungen in Brasilien und Afrika 4. 5. Spanier. Philipspinen 6. Hollander. Erste Fahrt nach Indien 7. Hollandische Ostindische Compagnie. Ihre Organisation 8. Maximen 9. 10. Folgen 11. Englander. Unfang des Handels nach Asien 12. Ostinsbische Compagnie 13. Erste Versuche in Nordames

rita 14. Freiheit der Meere 15. Frangofen. Ers fte Bersuche in Canada 16.

D. Vierter Zeitraum von 1618-1660. S. 143.

Allgemeine Unfichten S. 1. 2.

Allgemeiner Charatter bes dreißigsährigen Kriegs 5. 3. Sein Ursprung und Ausbruch 4. Verbreitung 5. 6. Wallenstein 7. 8. Verlängerung durch das Restitutionseditt 9. Einmischung Richelieu's 10. Gustav Adolph II. Seine Rolle in Deutschland 12. I. Wallenstein's Fall 14. Veränderter Charatter 15. Frankreichs thätige Theilnahme und Kolgen 16. 17. Friedensaussichten 18. Westphälischer Friede 19. 20. 21. 22. Folgen 23. Für Deutschland 24. Für das Europäische Staatenspstem 25. Französische Spanischer Krieg und Prrenässcher Frieden 26.

2. Uebersicht der gleichzeitigen Veränderuns gen in den übrigen Zauptstaaten des wests lichen Europas, und ihre Resultate S. 166.

Spanien und Portugal J. 1. Frankreich: Richelieu 2 Mazarin; die Fronde 3. England: Die Stuarts. Ihr Zwist mit der Nation 4. Folgen unter Carl I. und Cromwell. Seine Politik. Navisationsakte 5. 6. Nestauration 7. Die vereinigeten Niederlande: Erneuerter Krieg mit Spanien. Folgen 8. Deskreich: Berhältnisse mit Ungarn 9. Die Kürken 10. Allgemeiner Charakter der Politik II. Politische Grundsähe in England und ihre Folgen 12. Der Staatswirthschaft 13. Der Kriegskunst 14.

Allgemeine Ansichten S. 1. Einfluß der Reformation auf den Norden 2. 3. Uebersicht der einzelnen nordischen Staaten; Danemart, Schweden, Polen, Preußen und Rußland 4.

1. Geschichte der Sandel und Kriege über Liefs land bis auf den Unfang des Schwedischs Polnischen Successionsstreits. 1553 – 1600. S. 194.

Berhaltnisse Lieflands S. 5. Angriff von Iman Basilewis II., und Folgen 6. Erloschung der Ruzrifs in Außland und der Jagellonen in Polen; und Folgen für den Norden und Europa 7.

2. Geschichte des Schwedisch: Polnischen Successionsstreits und seine kolgen bis zu den Krieden von Oliva u. Copenhagen 1600-1660 S. 197.

Ursprung des Successionsstreits g. 1. Folgen 2, Anarchie und Kriege in Mußland bis gur Erhebung

des Hauses Momanow 3. Gustav Adolph in Liestand 4. Entstehung der Eisersucht zwischen Dänemark und Schweden im dreißigiährigen Kriege und Folgen bis zum Frieden von Brömsebroe 5. Carl Gustav und seine Plane 6. 7. Frieden zu Copenhagen und Oliva 8. Folgen für Preußen 9. Für Dänemark; Einführung der Souveränität 10.

Zweite Periode. Von dem Anfang des Zeitalters Ludwig's XIV. bis auf den Tod Friedrich's des Großen, und den Anfang des revolutionairen Zeitzalters, von 1661 bis 1786. S. 206.

Allgemeiner Charafter. Ausbildung des Merkanstilfostems, und seine Grundsäße S. 1—6. Seine Folgen für die Politik 7. Stehende Here 8. Poslitisches Gleichgewicht 9. Gesandtschaftswesen und feine Folgen 10.

- A. Erster Zeitraum von 1661-1700.
- I. Geschichte des südlichen Europäischen Staat tenspstems, in diesem Zeitraum . S. 214.
  Allgemeine Ansichten; von Frankreich S. 1. von den übrigen Staaten: Spanien, England, Destreich und dem Deutschen Reich 2.
  - 1. Staatshandel in Europa von 1661-1700 S. 217.

Einwirkung des Merkantilspstems auf Frankreich J. 1. 2. Auf England und Holland 3. Entwurfe Ludwig's XIV. 4. 5. Krieg zwischen England und der Republik. — Frieden zu Breda 6. Entwurfe und Angriff Ludwig's auf die Spanischen Niederlande. Tripleallianz. Frieden zu Aachen 7. 8. Folgen und neue Entwurfe 9—12. Angriff auf die Republik in

Berbindung mit England 13. Ausbreitung und Gang des Kriegs 14. — Wilbelm III. Nimweger Krieden 15. 16. Folgen der aufgelosten Berbindungen 17. Gesammelter Stoff zu einem neuen Hauptkriege 18—24. Krieg von 1688 und sein Gang 25. 26. Rvs=witer Frieden 27. Folgen für die Erbaltung des poslitischen Gleichgewichts 28. Für die Gründung der Brittischen Continentalpolitist durch Wilhelm III. 29. — Gleichzeitige Türkenkriege besonders durch Siesbendurgen veranlaßt. Der erste 1661—1664. 30. Der zweite 1672—1699. Carlowiger Frieden 31.

Spanien und Portugal J. 1. Frankreich 2. Innere Beränderung des Staatscharakters. Ursprung des Jansenismus 3. England. Revolution. Bilodung des Staatscharakters 4—7. Die B. Nied critande. Erbstatthalterschaft. Ihr Einstuß 8. Das Deutsche Reich. Beständiger Reichstag 9. Verändertes Fürstenleben 10. 11. Destreich. Berbältenisse mit Ungarn 12. 13. und Siedenbürgen 14. Die Pforte 15. Beränderung der Politik 16. Merkantilspstem. Handelsbilanz 17. Formen der Staatsverwaltung. Departements 18. Staatswirthschaft. Colodert 19. Brittisches Fundirungssystem 20. Idee von sinkenden Fonds 21. Kriegskunst 22. Marine 23.

Theilnahme Frankreich & daran S. 1. Charafter und Maximen von Colbert's Colonialpolitik 2—4. Westindien 5. St. Domingo. Flibustiers 6. Franzö: sich : Westindische Compagnie 7. Canada 8. Franzö: sich : Ostindische Handelscompagnie 9. Engländer.

Westindien. Jamaika 10. Colonieen von Nordamerika II. Hudsonsbai 12. Ostindische Compagnie und ihr Handel 13. Hollander. Ihre Ostindische Compagnie 14. In Westindien Surinam 15. Spanische Colonieen 16. Portugiesen. Brasilien; St. Sagramento 17. Danische Bostindien 18. 19.

Allgem. Ansichten g. 1. 2. Schweben 3. Preusten 4. Rußland 5. Danemart. Familienstreit mit Holstein : Gottorp 6. Cosacenunruben 7. Unrusten in Polen und Türkenkrieg 8. Johann Sobiekly 9. Schwedens Theilnahme am Deutschen Kriege. Charafter seiner auswärtigen Politik 10. Verbinz dung Polens und Rußlands mit Destreich im Türzkenkriege 11. 12.

- B. Zweiter Zeitraum von 1700-1740.

Spanische Succession S. 4. Unterhandlungen barzüber 5—9. Philipp's V. Thronbesteigung 10. Entzstehung und Gang des Kriegs 11—17. Treunung der Verbindung und Congres und Frieden zu Utrecht 18. zu Mastadt und Baden 19. Unvollfommene Beenzdigung des Streits 10. Folgen: für das Gleichgewicht 21. Treunung der Spanischen Mebenländer in Europa 22. Vergrößerter Einstuß Englands auf den Continent 23. Merkantilinteresse 25. Veränderungen in der Lage der einzelnen Staaten. Spaniens 25. Portugals 26. Frankreichs 27. Englands, beim Un=

tritt bes Soufes Sannover 28. ber Mepublif; Barrieretraftat 29. ber burch Debenlander vergrößerten Deftreichischen Monarcie 30. bes Deutschen Reichs 31. 3mei neue Ronigethrone in Preufen und Gavos pen 32. Streben Englands jur Erhaltung bes Utrechter Friedens 33. 34. Entgegengefeste Abficten in Spanien. Elifabeth. Alberoni 35. Entwurfe gegen Deftreich; erleichtert burch ben Turfenfrieg bis jum Paffarowißer Frieden 36. Während beffelben Weg= nahme Carbiniens und Giciliens 37. Quabrupelals liang 38. Rall von Alberoni und Frieden 39. Robert Balpole. Seine Politif 40. Pragmatifche Santtion 41. Ditendische Sandelscompagnie 42. Bergeblicher Congreß zu Cambrais 43. Unerwartete Ausfohnung Deftreiche und Spaniens durch Miperba 44. Berrenbanfer Wegenbundniß 45. Cardinal Fleury. Geine Politik 46. Krieg über die Polnische Konigswahl. Ginfluß auf Frankreich und Spanien. Wiener Friebenepraliminarien 47. Konigreich beiber Gicilien 48.

2. Uebersicht der gleichzeitigen Veränderuns gen in den einzelnen Zauptstaaten des wests lichen Europas und ihre Resultate 1700 bis

Allgem. Bemerkungen f. I. Spanien 2. Frankreich. Bulle Unigenitus 3. Spftem von Law 4.
England. Seine hobe Achtung in Europa 5. Sudfeecompagnie 6. Nepublik der vereinigten Miederlande 7. Destreich unter Carl VI. 8.
Das Deutsche Reich 9. Allgemeiner Charakter
der Politik. Ausbildung der Cabinetspolitik 10. der
Staatswirthschaft 11. der Kriegekunst 12.

In Westindien 5. In Nordamerika 6. Wachsthum besonders der südlichen Provinzen 7. In Neuschott- land 8. Briltisch = Ostindische Compagnie 9. Beränderung der Brittischen Handelspolitik unter dem Hausse Annover 10. Kranzosen 11. In Westindien 12. In Canada 13. In Ostindien 14. Pondichery. Isle de France und Isle Bourbon 15. Hollander in Ost, und Westindien 16. Spanische Colonicen 17. Assent, Veranlassung zum Kriege mit England 18. Portugal. Erhöhte Wichtigkeit Brasiliens durch Gold und Diamanten 19. Dänische Colonicen und Missionen; und Schwedische Ostindische Compagnie 20.

# II. Geschichte des nordlichen Europäischen Staas tensustems von 1700-1740. . S. 336.

Allgemeine Anficht. Carl XII. Peter I. g. 1. Uns fict ber einzelnen Staaten; Mußlands, Schwebens, Polens, Preugens, Danemarts 2. Urfprung des Rors bifden Kriegs 3. Ausbruch. Travendaler Frieden mit Danemart 4. Rampf in Liefland 5. 6. in Polen. Frieden ju Altranftadt 7. Erbanung Detersburgs 8. Carl's Bug gegen Peter 9. 10. Folgen ber Rieberlage bei Pultawa 11-13. Eurfenfrieg. Frieden am Druth 14. 15. Theilnabme Preußens 16. Sannovers und Englands 17. Alliang ber Begner Schwebens 18. Kreiberr v. Gorg 19, Kall von Carl XII. und folgen. Friedensichluffe 20. Frieden gu Doftadt 21. Buftand Ruglande 22 - 24. Schwedens 25. Polens 26. Preus Bend. Bildung Dieser Monarchie burch Friedrich Wilbelm I. Charafter 27-31. Danemarf 32. Jolirung Ruflands nach Veter I. 33. Beranderte Politif uns ter Unna 34. Eurland 35. Polnischer Krieg nach bem Tobe August II. 36. Polen unter ben Sachfichen Ronigen 37. Eurkenfrieg. Munnich 38. Theilnahme Deftreiche. Belgrader Frieden 39. 40.

#### Zweiter Theil.

- C. Dritter Zeitraum von 1740-1786.

Allgemeine Ansichten S. 1. Bielseitigkeit ber Eulstur 2. Ansehen von Schriftstellern 3. 4. Ginfluß auf die Politik 5. Charafter und Eigenthumlichteit 6. 7.

- 1. Staatshåndel in Europa von 1740 1786 S. 9.
  - a. Bis zu der Berbindung zwischen Deftreich und Frankreich 1755.

Aussterben des Habsburgischen Hauses J. 8. Friesbrich II. Erster Schlesischer Krieg 9. Destreichischer Successionskrieg. Ursachen 10-13. Gang des Kriegs. Rücktritt Friedrich's. Breslauer Friede 14-17. Theilmahme Englands 18. 19. Friedrich's zweiter Schlesischer Krieg 20. Baierscher Friede zu Füssen 21. Weiterer Gang des Kriegs 22—25. Congreß und Friede zu Aachen 26. Folgen 27—29. Brittischer Einfluß 30. Kußlands 31. Preußens Eintritt in die Reihe der ersten Mächte 32—34. Folgen der Erobestung Schlesiens 35. Destreichs Verbindungen gegen Preußen 36. 37. Kauniß 38. Einleitung der Verdung mit Frankreich 39—41.

Ursprung des siebenjährigen Kriegs J. 42. 43. Ansfang des Französisch : Englischen Kriegs 44. Allianz Preußens und Englands 45. 46. Ausbruch und Bersbreitung des Kriegs 47. 48. Hannöverscher Krieg 49. Preußischer Krieg 50. 51. Seefrieg 52. Frieden zwisschen Preußen und Rußland; und Preußen und Schwesten 53. Folgen 54. Hereinziehung Spaniens und

Portugals; Familienpakt 55. Treunung der Verbindung. Parifer Frieden 56. Hubertsburger Frieden 57. Folgen. Confolidirung des Spstems von Friedrich 58. Bourbonische Familienverbindung 59. Kaltsinn zwischen England und Preußen 60. Ausbören des Brittischen Einflusses 61. Folgen der Brittischen Seeherrschaft. Anfang der Bedrückungen der Neutralen. Brittisches Seerecht 62.

e. Bom Pariser und Hubertsburger Frieden bis auf den Tod Friedrich's des Großen 1763 bis 1786 S. 48.

Allgem. Bemerkungen f. 62. EGroße und vielseitige Ebätigkeit der Regierungen 63. Der Staat will Alsles seyn 64. Daber maschinenmäßige Berwaltung 65. Daraus hervorgebende Arrondirungspolitik 66. Uesbertriebener Werth der materiellen Staatskräfte 67. Sucht nach Theorien 68. der Staatsverfassung. Monstesquien. Rousseau 69. Der Staatsverwaltung. Physsiofraten. Ad. Smith 70. Herrschend werdende Phislosophie 71. Großer Einsluß der Schriftsteller und der öffentlichen Meinung 72. Fall der Jesuiten 73—75. Folgen 76. Wachsende Arrondirungssucht Friederich's 77. 78. Joseph II. 79. Projekt gegen Baiern 80—82. Baierscher Krieg. Teschner Friede 83. Joseph's Projekte 84. 85. Erneuertes Baiersches Tauscheproject 86. Bereitelt durch Friedrich. Fürstenbund 87.

2. Uebersicht der gleichzeitigen innern Veränder rungen der Zauptstaaten des westlichen Europas und ihre Resultate 1740-1786 S. 68.

Allgemeine Ansicht S. 1. Portugal. Pombal 2. Spanien. Aranda 2c. 3. Frantreich. Junere Berruttung. Sinkendes Ansehn 4—9. England. Wachtbum der Macht der Krone 10—13. Greditssyftem 14. Daraus entstebende innere Festigkeit 15. Die vereinigten Niederlande. Ernenerte Erbstatthalterschaft. Haus Oranien 16—18. Folgen 19.

Das Deutsche Meich 20. Politische Trennung 21. Aber doch blübende innere Periode, und ihre Urssachen 22—24. Deutsche Eultur 25. 26. Preußen. Charakteristik dieses Staats unter Friedrich II. 27—34. Destreich. Charakteristik unter Maria Theresia 35—39. Die Pforte 40. — Allgemeiner Charakter der Politik 41—43. Der praktischen Staatswirthschaft 44. Des Merkantischstems und der Hanzbelsverträge 45. Der Kriegskunst 46. 47.

Allgemeine Unfict G. I. Brittifches Colonials wefen 2. Mordamerifa 3. 4. Entftebender Bwift 5-7. Aufftand 8. Ausbruch bes Rriegs 9-11. Washington 12. Unabhangigfeiteerflarung 13. Beis tritt Frankreiche 14. und Verbreitung bes Kriege 15. Beendigung 16. Berfailler Friedensichluffe 17. Folgen fur Amerita. Unioneverfaffung 18. Fur ben Sandel und fur England 19. 20. Bemaffnete Mentralitat 21. Roch übriges Brittifches Mordamerifa in Canada und Deu : Chottland 22. Brittifches Beffinbien 23. Afrifanische Befigungen 24. Brittifdes Offindien, und bort gegrundete Berricaft 25. Bois bereitung bagu 26. Rivalitat mit Frankreich, und Behauptung auf Coromandel 27-29. Einnahme Bengalens 30. 31. Berfehrte Administration 32. 33. Erfte Beranderung der innern Organisation der Compagnie, Act of regulation 34. Marattenfriege und mit Spder Ali 35. Zweite Beranderung burch Vitt's Ditinbifche Bill 36. Folgen 37. 38. Erweiterung der Brittifden Schifffahrt feit Coof; und Niederlaffung in Neuholland 39. Frangosisches Colonialwesen 40. In Offindien 41. 42. In Westindien. Domingo 43. Guiana und Louiffana 44. Sollandifches Co= Ionialmefen 45. In Oftindien 46. In Weftindien 47. Spanische Colonicen 48. Beränderte Gintheilung

49. und Handelseinrichtungen 50. Philippinen. Phis lippinische Compagnie 51. 52. Portugiesische Coslonieen. Pombal's Einrichtungen 53. In Brasilien 54. Danische Colonieen; in Westindien 55. In Ostindien 56. Schwedische Ostindische Compagnie 57. Ruslands Hands Handel nach N. W. Amerika und China 58. Allgemeine Vetrachtungen 59.

- II. Geschichte des nördlichen Europäischen Staat tensystems von 1740–1786 . S. 134. Allgemeine Ansichten S. 1. 2.

Unficht der einzelnen Staaten: Rußlands, Somes bens, Volens, Danemarks J. 3. Schwedisch = Russis scher Krieg. Frieden zu Abo 4. Verhaltniffe Ruß= lands unter Etisabeth 5 — 8. unter Peter III. 9.

2. Von der Thronbesteigung Catharina's II. bis auf die Verbindung mit Joseph II. 1762 bis 1787 .............................. ©. 142.

Politik Catharina's J. 10. 11. 12. Sie giebt Polen einen König 13. 14. Venehmen Friedrich's. Seine Allianz mit Mußland 15. Folgen für Volen. Diffistentenstreit 16. Generalconföderation und neue Gesfehe 17. Gegencon ideration zu Bar 18. Erster Türstenkrieg 19. Gang desselben 20—22. Schwedische Revolution. Gustav II. 23. 24. Folgen 25. Erste Polnische Theitung 26—28. Folgen für Europa 29. Friede mit den Türken zu Kainardge 30. Folgen 31. Potemkin 32. Griechisches Projekt 33. Folgen 34. Erschlassung der Verbindung mit Preußen 35. Sinsnahme der Krimm 36. Anlage einer Seemacht auf dem schwarzen Meere 37. Handelstraftate 38. Reise nach Taurien 39. Verbindung mit Joseph II. 40. 41.

Allgemeine Ansichten f. 1. Anscheinende Festigkeit, und doch innere Schwäche des Euror aischen Staatensspleems 2. Wegen schlechter Verfassung der Hauptsstaaten 3. 4. Uebertreibung der stehenden Heere 6. Misverhaltnis der Geldträfte 7. und Mangel der Moral in der Politik 8. 9. In den herrschenden Volksiden 10. den Sitten 11. Geheime Gesellschaften 12. Zustand der Litteratur. Preffreiheit 13. Einztheilung und ihre Gründe 14. 15.

- A. Erster Zeitraum. Von 1786 bis auf den Frieden zu Campo Formio 1797.
- 1. Staatsbandel in Europa.

Streben nach freien Verfassungen g. 16. Folgen von dem Lode Kriedrich's 17. Hollandische Mevolution 18. Folgen für Europa 19. Niederländische Untuben 20. Nevolutionen in Lättich, Nachen, Genf 21. Kranzösische Revolution 22. Ibr allgemeiner Charafter 23. 24. Rückwirtung auf Europa 25. Auf das Deutsche Neich 26. Emigrirte. Vertrag zu Vilnuh 27. Scheinbar abgewaudte Gefabr durch die neue Consistution 28. Venehmen der Cabinette 29. 30. Verbindung Destreichs und Preußens, und Jug nach Champagne 31. Eroberung der Destreichischen Riederlande und ihre Folgen 32. Hinrichtung Ludwig's XVI, und ihre Folgen 33. Entstehung der ersten Coalition. Ur-

sachen ihrer innern Schwäche 34 — 38. William Vitt 39. Ausbruch und Gang des Kriege 40. 41. Kall des Epftems ber fiehenden Beere in Frankreich und Folgen 42. Eroberung hollande 43. Und Folgen 44. Be= sonders für England 45. Anfangende Auflösung der Coalition 46. 47. Mudtritt Preufene und Baieler Krieden 48. Kolgen. Bebeimer Vertrag 49. Müdtritt Spaniens und Frieden 50. Politik Englands und Folgen des Kriegs für daffelbe 51. 52. Scetrieg 53. Triplealliang mit Deftreich und Mufland 54. 55. Direttorialconstitution 56. Befriegung Destreichs von brei Geiten; Mifflingen in Deutschland 57. Italien Sauptschauplas unter Bonavarte 58. 59. Belagerung Mantuas 60. Bordringen in Deftreich 61. gall Benedigs 62. Praliminarien gu Leoben 63. Theilung Benedigs 64. Lage Italiene 65. Berbindung Gpaniens mit Frantreid. Principe de la paz 66. Ber: gebliche Unterhandlungen mit England 67. Krieden gu Campo Formio '68. Folgen 69.

Allgemeine Ansicht g. 1. Freies Nordamerika. Sein Handel. Handelsverträge 2. Streitigkeiten mit England und ihre Ursachen 3. Ankauf von Louisiana 4. Westindien. Abschaffung des Stlavenhandels in Danemart und England 5. Französisches Westindien. Regerkriege. Fall von Domingo 6. Staat von Hapti 7. Sinken Westindiens 8. Spanische Coslonieen; ihr Ausblüben 9. Brasilien 10. Afrika und Afrikanische Colonieen 11. Ostindien; Brittische Herrschaft 12. Neuer Krieg mit Tippo Saib 13. Letzter Krieg und Fall des Neichs 14. Folgen für die Writtische Politik 15. Neuer Krieg und Frieden von 1803 16. Folgen für das Gebiet 17. die Territorialseinkünste 18. den Handel 19. Hollandische Ostatioche Ostatioche Compagnie. Ihr Aushören 20. Französis

sches Oftindien. Isle de France und Bourbon 21. Micderlaffung in Neuholland und auf bem großen Ocean 22.

II. Geschichte des nordlichen Europäischen Staat tenspstems von 1787-1797 . S. 231.

Allgemeine Annat f. 1. Mususche Turtischer Krieg 2. Schwedischer Krieg 3. Cougreß zu Reichenbach 4. Frieden Destreichs zu Szisiové 5. Berhandlungen mit Mußland. Frieden zu Jassi 6. Folgen 7. Ruß-lands befestigte Herrschaft in der Krimm und auf dem schwarzen Meere 8. Bildung von Feldberren. Coburg und Suwarow 9. Folgen für Schweden. Selbstschn-digteit. Allianz mit Rußland. Ermordung Gustav's 111. 10. Für Polen 11. Anti-Russische Partei, Preußische Allianz 12. Constitution vom 3. Mai 13. Zweite Theilung Polens 14—17. Druck Rußlands 18. Insurrection unter Kosciusto 19. 20. Dritte und gänzliche Theilung 21. 22.

- - I. Lage der Hauptmächte g. 1. Preußens 2. Zweifels hafter Friedenszustand 3. Congreß zu Rastadt 4. Mesvolutionen in Italien 5. In der Schweiz 6. Verhältsniß Englands 7. Aegvptische Erpedition 8. 9. Bruch mit der Pforte 10. Zweite Coalition 11. 12. 13. Losbrechen Neapels 14. Feldzug von 1799 15. 16. Mücklunft Bonaparte's und Revolution vom 18. Brüsmabre 17. Feldzug von 1800 18. Frieden zu Lünezville mit Destreich; zu Florenz mit Neapel 19. Seestrieg 20. Erobezung Maltas. Republik der sieben Inseln 21. Erneuerung der bewassneten Neutralität

durch Paul I. und Folgen für ben Norden 22. Mäumung Aegyptens 23. Frieden zu Amiens 24. 25. Der erste Consul 26. 27. Entschädigungssache in Deutschalt and 28. 29. 30. Wiederausbruch des Kriegs 31. 32. Errichtung des Französischen Kaiserthrons 33.

- II. (Die Geschichte der Colonieen s. oben beim vorigen Zeitraum).
- C. Dritter Zeitraum. Von der Errichtung des Französischen Kaiserthrons bis
  zur Wiederherstellung des Europäischen
  Staatensystems durch seinen Fall; und
  der Begründung der Freiheit von Amerika; von 1804-1821. S. 273.
  - I. Erster Abschnitt. Geschichte des Euroropaischen Staatenspstems in diesem Zeitraum S. 273.

R. Napoleon's Projett einer Universalmonarchie G. 1. 2. 3. 3weites Minifterium von William Ditt 4. Dritte Coalition 5. 6. Ausbruch des Rriege 7. Frieben gu Presburg 8. 9. Entibronung des R. von Rea: pel 10. Seefrieg 11. Tod und Charafter von Ditt und For 12. Sandel mit Preugen 13. Grundung ber Familienberrichaft in Cleve und Berg; Reapel; Solland 14. 15. 16. Aufbebung des Deutschen Reichs 17. Errichtung bes Rheinbundes 18-20. Preus fifch : Ruffifcher Krieg 21 - 24. Friede gu Tilfit mit Rufland 25. Mit Preufen 26. Arieg Auflands mit ber Pforte, und Friede ju Globoja 27. Ronige reich Beftphalen 28. Englands Arieg mit Danemark und Rufland 29. Continentalivftem 30. Folgen deffelben 31 - 33. Theilungeplan Portugale 34. Beg: gang des hofes nach Brant 35. Entrbronung des

Spanischen Saufes 36. Joseph Bonaparte Konig von Spanien, Murat von Meapel 37. Aufstand in Epa: nien 38. Congreß ju Erfurt 39. Muftungen Deft= reiche 40. Aufstand in Torol. Tugendbund 41. Deftreicifcher Arieg 42. Colact bei Ufpern 43. Wiener Friede 44. 45. Einverleibung bes Rirchens ftaate 46. Belegung mit dem Banne 47. Revolus tion in Schweden, nach dem Ruffifden Rrieg, und Berluft Finnlands in dem Frieden gu Friedrichsbamm 48. Zweite Vermablung Napoleon's mit einer Ergberzogin 49. 50. Einverleibung von holland, nach ber Flucht des Ronige, und Norddeutschland 51. Seefrieg 52. Krieg in Spanien. Wellington 53. Pro= jeft des Kriege mit Mußland 54. 55. Erneuertet Rrieg Muglande mit der Pforte und Friede an Bucha= reft 56. Alliang mit Deftreich und Preufen 57. Berhaltniß mit Danemart und Schweden. Bernadotte Ruffischer Krieg 50. 60. 61. Cinnahme und Brand von Moffau 62. Mudjug und Untergang des heers 63. Borruden ber Ruffen über die Weichfel 64. Unfang bes Deutschen Freiheitefriege 1813. 65. Bundniffe 66. Raftungen Frantreiche 67. Unfang bes Reldange. Echlachten bei Lugen und Bauben. Daffenstillstand 68. Deftreiche Beitritt 69. Alliang mit Rufland, Dreugen, England 70. 71. Rrieg in Cach. fen und an ber Elbe. Schlachten bei Dresten, Culm, an der Ragtad, bei G. Beeren, Dennewig 72, Gin= nahme von Caffel 73. Dreitagige Entideidunges schlacht bei Leipzig 74. Bolfefrieg in Deutschland 75. Revolution in Holland, und Wiederherstellung des Dranischen Saufes 76. Schwedens Krieg gegen Danemark, und Berluft Rormegens im Rieler Frieden 77. Krieg in Italien 78. Krieg in Spanien, Schlacht bei Bittoria 79. Deflaration der Mulirten gu Grant= furt 80. Eindringen in Franfreid. Sieg bei Brienne 81. Congreß ju Chatillon, und Bundnig ju Chau-

mont 82. Borruden in Franfreich. Gieg bei Laon. Erfte Ginnahme von Varis 83. Abfegung Rapoleon's 84. Geine eigne Abdantung und Berfegung nach Els ba 85. Wiederberstellung der Bourbons 86. Erfter Parifer Friede 87. Mudfebr Plus VII., Ferdinand's VII. und Bictor Emanuel's 88. Befuch ber Monar= den in England 89. Congreß gu Wien 90. Wieberfebr napoleon's von Elba nach Franfreich 91. Er= flarung gegen ibn und allgemeines Bundniß 92. Schlachten bei Ligny und Waterloo 93. 3weite Gin. nahme von Paris; zweite Abdanfung Rapoleon's, Hebergabe an die Britten; Wegführung nach St Belena 94. Biederberftellung des Ronigs, und zweiter Parifer Bertrag 95. Fall und Untergang Murat's 96. Krieg in Rormegen, und Bereinigung Normes gens mit Echweden 97. Tod Napoleon's 98.

### 11. Zweiter Ubschnitt. Geschichte des Colonialwesens von 1804 bis 1821. S. 376.

Allgemeine Unficht f. 1. Wachstbum R. Amerifas und Krieg mit England 2-3. Folgen 6. Ermerbung der Kloridas. Umeritanisches Geerecht 7. Ca= nada 8. Das Reich von Brafil 9. Spanisches Umes rifa. Entstehung und Fortgang ber Insurreftion, und Bildung von Freistaaten in Veneguela; D. Gras naba; Mexito; la Plata; Chili; und Peru, ober bod Berfuce dagu 10. 11. Belingen berfelben, und bei dem Untergange ber Spanifchen herrschaft neu entstandene Etaaten 12. Westindische Colonicen 13. Das Rield und ber Freiftaat auf Saity 14. Colo: nieen in Ufrifa; Cap : Colonie 15. 16. Allgemeine Abschaffung des Stlavenhandels 17: Missionen und Bibelgeiellichaften 18. Oftindien. Bergroßerung der Brittifden herrichaft 19. 20. Beranderter Charter der Compagnie 21. Hollandisches Offindien 22. Auftralien 23.

III. Dritter Abschnitt. Wiederherstellung des Europäischen Staatenspfrems G. 408.

Ellgemeine Unfichten f. I. 2. 3. Princip ber Legis timitat, und ber conflitutionellen Monardie 4. 2111: gemeine Maafregeln 5. Wiederherftellung Deutschlande. Deutscher Bund 6. 7. 8. 9. Biederberfiellung ber Deftreicichen Monarchie 10, ber Preußischen 11. der übrigen Deutschen Staaten 12. Wiederherftellung des Staate ber Niederlande als Rouigreich 13. Großbritannien 14. Wiederberftellung des Frangofischen Staats nach feinen alten Grengen 15. bes Comei: gerbundes 16. der Spanischen Monarchie 17. Staate= umwalzung und Annahme der Constitution der Cortes 18. ber Portugiefficen Mongroie, und Re= polution 19. Wiederberftellung bes Renigreichs bei: der Cicilien, und unterdrudte Revolution 20. Go wie gleichfalle bes Konigreiche Gardinien 21. bes Rirdenstagts 22. Tofcanas, Modenas, und Parmas und Piacengas 23. ber Republit ber fieben Infeln 24. Der Mort n Europas. Danemart 25. Some= ben und Norwegen 26. Ruffifche Monardie 27. Wiederherstellung des Konigreichs Polen. als freie Stadt 28. Die Pforte, Aufftand ber Griechen 29. Allgemeiner Charafter bes jegigen Europaischen Staatenipfteme 30. Arifiofratie ter funf Sauptmachte 31. 32. Canftion burch bie Reli: gion. Beiliger Bund 33. Politit bes Romifchen So: fes. 34. Machner Congref. Bollige Ausfohnung mit Granfreich, und Burudgiebung ber Befagungearmee. Eintritt Frankreichs in den Bund der dirigirenden Sauptmachte; Protofoll und Deflaration berfelben 35. Echluß 36.

### Einleitung.

I. Litteratur ber Quellen: DE Martens Guide diplomatique, ou Repertoire des principaux Lois, des Traités et autres Actes publics jusqu'à la sin du 18me siècle. à Berlin. 1801. T. I. II. Ein fritisches Verzeichniß der Staats-Urfunden, mit steter Nachweisung der Sammlungen, wo sie stehen. Es sind die zwei ersten Theile des Cours diplomatique; ein unentbehrliches Handbuch für den Geschichtforscher.

II. Sammlungen der Quellen: A. Staats: fchriften.

Eine fritische Uebersicht der Sammlungen derfelben giebt: DE MARTENS Discours sur les recueils de traites vor dem: Supplement au Recueil des traités. Vol. I. — Die wichtigsten hierher gehörenden all gemeinen Samm= Iungen sind:

Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité, d'alliance, de commerce etc. depuis la naissance de J. C. jusqu'à present, à Amsterdam et à la Haye. 1700. T. I — IV. Fol. (Newdhulich nach Einem der Buchhändler, die sie unterenahmen, die Sammlung von Mostiens genannt.

Corps universel diplomatique de droit des gens, contenant un Recueil des traités d'alliance, de paix, de trêve, de commerce etc. depuis le regne de l'Empereur Charle-Magne jusqu'à present, par J. Dr Mont. à Amsterdam et à la Haye. 1726 — 1731. VIII Voll. Fol. Die Hauptsammlung! Sie enthâlt die Staateschriften von 800 — 1731. Die sur die lesten trei Jahrhunderte seit 1501, fangen an mit dem IV. Bde. Als Rachtrage und Fortsehung des Werks erschiesmen: Supplements au Corps universel diplomatique par M. Rousser. à Amsterdam. T. I — V. 1730., so daß daß ganze Wert 13 Bande ausmacht. Die Supplemente enthalten in den drei ersten Banden theils Nachdolung der altern Staatseurfunden vor 800; theils eigentliche Supplemente; theils eine Fortsehung dis 1738. Die beiden letten Bande enthalten: Le Cérémonial politique des Cours de l'Europe, mit den dahin gehörigen Urkunden.

Eine brauchbare hand sammlung liefert Saumauss corpus juris gentium academicum. Lips. 1730. II Voll. 4. Die Sammlung umfaßt den Zeitraum von 1100 – 1730.

Als Fortsesung jener Sammlungen fann man ansehen: Ferd. Aug. Wilh. Wenkit Codex juris gentium recentissimi, e tabulariorum exemplariumque side dignorum monumentis compositus. Lipsiae, T. I. 1781. T. II. 1788. T. III. 1795. 8. Die Sammlung umfast den Zeitraum von 1735—1772.

Die Sammlungen für die neuesten Zeiten verdankt die Geschichte dem verst. Geheimen Cabineterath von Martens. Es gehört hierher:

Recueil des principaux traités d'Alliance, de paix, de trêve, de Neutralité, de commerce etc. conclus par les puissances de l'Europe, tant entre elles qu'avec les puissances et les états dans d'autres parties du Monde depuis 1761. jusqu'à présent par Mr. DE MARTENS. à Goettingue. 1791—1802. VII Voll. in 8. Seconde edition revue et augmentée 1818. (Biébet Vol. I—IV.).

Die Sammlung geht von 1761. bis auf ben Frieden zu Luneville 1801. Dann erschienen noch:

Supplement au Recueil de principaux traités depuis 1761. jusqu'à present, précédé de traités du 18me siècle anterieur, à cette epoque, et qui ne se trouvent pas dans le Corps universel diplomatique de Mr. Dumont et Rousset et autres Recueils genéraux de traités par Mr. DE MARTENS. Vol. I. II. 8. Goettingue. 1802. Vol. III. IV. et dernier 1808. Außer den Supplementen ward die Sammlung zugleich fortgesest bis auf das Ende des Jahrs 1807. Hierauf solgten noch: Vol. V. 1808—1814. Avril inclusiv. 1817. Vol. VI. bis Ende 1816. Vol. VII. 1808—1818. inclusiv. nebst vollständigen Registern; Vol. VIII. 1808—1819. inclus. Die vier letzen Theile auch unter dem Titel: Nouveau Recueil des principaux traités d'alliance etc. à Goettingue. 1817—1820. T. I—IV. 8.

B. Memoires. Die eigenen Berichte von Staatsmannern und Relbherren über Begebenheiten, woran fie felbit Untheil hatten, geboren unftreitig zu den wichtigften biflorifden Quel. Ien, und es ift ein wefentlicher Borgug der nenern Geschichte burch die, besonders in Frankreich feit Philippe de Comines, der eigentlich die Reihe eroffner (feine Memoires geben von 1464 bis 1498), in gewiffen Perioden berrichend gewordene Sitte bei Mannern und Frauen, bergleichen gu foreiben, daran fo reich ju feyn. Sie enthallen den verbor= genen psychologischen Bujammenhang ber Begebenheiten, und find zugleich die wahre Coule fur den fich bildenden Ctaates mann. Aber ber tritifche Forfcher wird bei ihrem Gebrauche nie vergeffen, daß ihre Berfaffer ftete ihre Unfichten, nicht felten ibre Leiden fchaften mit dazu brachten; und nur ju oft mit fich felber - verfteden fpielten. Die Saupt = Cammlungen derfelben find :

Collection universelle des Memoires particuliers relatifs à l'histoire de France. à Londre et se trouve à Paris, Vol. 1—65. 1785—1791. Und die Fortsessung: Vol. 66—70. Paris. 1806. — Sie geht abet erst bis ans Ende des 16. Jahrhunderts. —

Allgemeine Sammlung historischer Memoirs vom 12. Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten, durch mehrere Verfasser übersett, mit den nothigen Unmertungen und jedesmal mit einer Universal = historischen Alebersicht verseben von fr. Schiller. 1. Alth. B. 1-4. II. Abth. B. 1-26. Jena 1790-18:3. Die Sammlung entshält eine Auswahl der wichtigern Memoirs, bis herunter in die Zeiten des H. Regenten von Orleans.

111. Bearbeitungen ber allgemeinen Befchichte bes neuern Europas.

J. J. Schmank Einleitung zu der Staatswiffenschaft. I. II. Theil. Leipzig. 1741 und 1747. Der erste Theil enthält: "Die Historie der Balance von Europa," (oder die Staatshåndel des westlichen Europas,) von 1484 bis 1740. Der zweite: "Die Listorie aller zwischen den Mordischen Potenzen, Danemark, Schweden, Mußland, Posten und Preußen geschlossenen Tractaten." — Gin mit Plan und Sorgfalt gearbeitetes Werk, das seine Brauchbarkeit nie verlieren kann.

Le droit public de l'Europe, sondé sur les traités; précédé de principes des négociations pour servir d'introduction par Mr. l'Abbé de Mable. Nouvelle édition continuée jusqu'à la paix de 1763; avec des Remarques historiques, politiques et critiques par Mr. Rousset; à Amsterdam et Leipsic. 1773 III Voll. in 8. Die Bebauptungen von Mably, und die Widerlegungen von Rousset, geben ungesähr die französischen und antifranzösischen Ansichten der praftischen Politif des damaligen Europas.

Tableau des revolutions de l'Europe par Mr. Chr. Wilh. Koch. 1790. Nouvelle edit, corrigée et augmentée. T. I. II. III. Strasb. et Paris. 1813. Lon den drei Theilen geht Th. I. bis 1300. Th. II. bis 1713. Th. III. bis 1800. Angehangt sind: Tables genéalogiques des maisons souveraines de l'Europe. Ein branchtares, mit Kritif geschrieben nes, Wert; wie alle Schristen dieses diplomatischen Historiers.

Tableau des Relations exterieurs des puissances de l'Europe tant entre elles qu' avec d'autres états dans les di
verses parties du globe par G. Fr. DE MARTENS à Berlin. 1801. — Der britte Eheil bes Cours diplomatique. —

Schon die stete Rudficht, welche bier auf handel und Colonicen genommen ist, wurde hinreichen, ihm einen ausgezeichneten Werth zuzusichern.

Histoire générale et raisonnée de la diplomatie frangaise depuis la fondation de la monarchie jusqu'à la sin du regne de Louis XVI. par Mr. DE FLASSAN. à Paris. 1809. VI Voll. 8 2 ed. 1811. VII Voll. Eine Geschichte der französischen Diplomatif ist nicht viel weniger als die des Europäischen Staatenspstems. Der Gebrauch der wichtigsten diplomatischen Quellen, die Treue und Bestimmtheit der Angaben, und eine seltene Unbesangenheit des Urtheils geben diesem Werke einen classischen Berth. Echon in dem ersien Theil beginnt die neuere Geschiefte.

Grundriß einer Geschichte der merkwürdigesten Welthändel neuerer Zeit in einem erzählens den Vortrage von Joh. G. Pusch. Dritte Ausgabe. Hamburg, 1796. 8. — Die Geschichte fängt an mit 1440. und geht in der letten Ausgabe bis 1795. — Keine sorts laufende Erzählung; aber brauchbar für Anfänger, um sich mit den Materialien der neuern Geschichte befannt zu machen.

Geschichte der drei letten Jahrhunderte von Joh Gottfr. Eichborn. Gettingen. VI. Th. 8. Dritte Unds gabe. 1817 Es gehoren bierher besonders der erfte Theil, der eine lebersicht der allgemeinen Geschichte, und die beiden letten, in so fern sie die Geschichte der Colosnieen enthalten.

Tableau des revolutions du systeme politique de l' Europe: depuis la fin du quinzième siècle par Mr. Ancillon. à Berlin. Vol. I. 11. 1803. Vol. III. IV. 1805. — (Deutsch übersest durch fr. 187ann). Eins der schäsbarsten Werke, dessen Vollendung zu wünschen stebt. Der 4te Theil geht herunter bis auf den Utrechter Frieden.

Unter den Compendion hat Achenwall's Entwurf der 3000 allgemeinen Europäischen Staatshandel des

Litanus

17ten und 18ten Jahrhunderts, Göttingen. 1756. (und nachber mehrmals), den verdienten Beifall erhalten. Er umfaßt indeß nur den Zeitraum von 1600 bis 1748.

Grundriß einer diplomatischen Geschichte ber Europäischen Staatshandel und Friedensschlusse, seit dem Ende des 15. Jahrhunderts bis zum Frieden von Amiens. Zum Gebrauch akademischer Borlesungen von G. Fr. von Martens. Berlin. 1807.

1. Die Geschichte des Europäischen Staaten : Sy= stems ift keineswegs bie Geschichte ber einzelnen Staaten. Gie ift vielmehr bie Geschichte ihrer Berhaltniffe gegen einander; befondere ber Hauptstaaten, insofern fie sich aus bem Befen ber einzelnen; ber Perfonlichkeit ber Gewalthaber; und ben herrschenden Ideen der Zeit entwickelten. Allgemeine Bedingung bes Wechfels tiefer Berhaltniffe, und bas ber allgemeiner Charafter biefes Staatenipftems, war aber seine innere Freiheit, d. i. die Sclbft= Standigfeit und wechselseitige Unabhangigfeit seiner Glie= ber. Bu zeigen wie biefer gebildet, gefahrdet, erhals ten wurde, - bleibt also bie Hauptaufgabe fur ben Geschichtschreiber; Die aber nur burch die Entwickelung ber gangen Reihe ber innern Berhaltniffe bes Ey: ftems, und ber Urfachen bie fie erzeugten, geloft werden fann.

2. Insofern die Geschichte bieses Staaten: Sysftems die drei letzten Jahrhunderte umfaßt, macht sie

einen Haupttheil der allgemeinen neuern Geschiebte, im Gegensatz gegen die mittlere und ältere aus. Wenn gleich keine einzelne, allgemein Spoche machende, Bezgebenheit, wie zwischen der ältern und mittlern, hier die Grenzscheidung macht, so ward doch durch einen Zusammenfluß mehrerer großer Begebenheiten eine solche Veränderung vorbereitet, daß jene Abtheilung hinreichend dadurch gerechtsertigt wird.

Diese Begebenheiten sind: 1. Die Eroberung von Constantinopel und Gründung des Türtischen Reichs in Europe 1453. 2. Entdeckung von Amerika durch Ebrist. Coslumbus 1492. 3. Entdeckung der Schiffsahrt nach Ostins dien durch Wasco de Gama, 1497., und durch beide versänderter Gang des Welthandels. 4. Die durch den Gesbranch des Schießgewehrs veränderte Kriegskunst. In zeisgen, wie sie auf Europa politisch gewirkt haben, ist die Ausgabe für die solgenden Untersuchungen.

3. Europa erhält in diesem Zeitraum eine univerzfalhistorische Wichtigkeit, wie es dieselbe noch nie vorzher gehabt hatte. Ufrika und Amerika enthielten (lezteres dis auf die Freiwerdung der Colonicen), keinen einzigen einheimischen Staat von allgemeiner Wichtigzkeit; und von den drei großen Reichen Assichten dem Persischen unter den Sosis, dem Indischen unzter den Moguls, und dem Chinesischen, erhielt sich nur das letztere, wiewohl auch nur unter einer fremden Dynastie.

Das Perfische Reich der Sosis ward gegründet durch Ismael Sofi seit 1500. Es ward am mächtigften unter Schach Abbas 1585—1628, ward gestürzt durch

darauf solgenden Tyrannen, Kuli Chan oder Nadir Schach, 1747 in Anarchie. — Das Mogolische Meich in Indien ward gestistet durch Sultan Babur, einen Macksommen Timur's, seit 1526. Es umfaste allmäblig die Länder am Indus und Ganges und die diebseitige Halbinsel; war am mächtigken seit der Negierung von Achar dem Großen 1556—1605, dis auf deu Tod von Aureng Zeb † 1707, nach welchem es bald in sich selbst zersiel, und durch die Eroberung von Nadir Schach 1739, und durch die Politik der Europäer, meist ausgelöst ward. — Die Revolution in Ebina, durch die Eroberung der Mantschu Tartaren, deren Herrschaft noch dauert, geschah 1644.

4. Dafur aber grunden in tiefem Zeitraum bie Europäer ihre Herrschaft, und mit ihr ihre Religion und ihre Cultur, in den fremden Welttheilen burch ihre Colonieen, Die, trop bes Strebens ber Mut= terlander zu firenger Abhängigkeit, zum Theil schon ju unabhängigen Staaten erwachsen sind, zum Theil immer mehr bagu zu reifen scheinen. Die Geschichte Dieser Colonieen ist also schon an und für sich ein we= seutlicher Theil der Geschichte des Europäischen Staa= tensustems. Sie ist es aber noch viel mehr burch die gewaltige, und immer fleigente Ginwirfung, welche Diese Anpflanzungen nicht nur auf ten Welthandel, ber durch sie gebildet ward, sondern auch auf die praf= tische Politik der Hauptstaaten Europas erhielten. Nicht etwa daher blos die Geschichte dieser einzelnen Niederlaffungen, sondern vor allem ihren vielseitigen

Einfluß auf Europa, wird der Geschichtschreiber zu zeigen haben.

5. In Europa selbst blieben zwar meist die alten Staaten; aber es bildeten sich unter ihnen genauere und mannichfaltigere Verhältnisse, als vorher siatt gestunden hatten; und in diesem Sinne kann man Eusropa als ein Staatensystem betrachten, dessen Sessischte als ein Ganzes sich fortsühren läßt.

Jene engern Verhältnisse naren zwar im Ganzen eine Folge ber fortschreitenden Eultur, die zwischen benachbarten Staaten immer mehrere Verührungspunkte erzeugen wird; jedoch sesten sie gewisse Centralpunkte eines gemeinsschaftlichen Interesse voraus. Diese fanden sicht o. In den Streitigkeiten über Italien. b. In den Religionshändeln seit der Reformation; c. in dem Bedürfniß der Vertheidisung gegen die Türken; d. in dem allmählig immer wichtiger werdenden Handel mit den Colonieen und dem darans bervorgehenden merkantilischen Interesse überhaupt. — Da auch zu dem Allen s. die so sehr er leich terte Communication durch Buchdruckere p. und Posten kam, bildeten sich die Völker des christlichen Europas gleichsam moralisch zu Einer Nation, die nur politisch getrennt war.

6. Das Europäische Staatenspstem war ungeachtet seiner innern Verschiedenbeit bis auf die letzte Periode herunter voch ein System herrschender Monarzchieen, worin die Republiken, nur die der vereinigten Niederlande etwa ausgenommen, die sich allein zu eiznem beträchtlichen Grade von Macht erhob, gleichsam nur tolerirt wurden. Dieß herrschende Uebergewicht der Monarchieen bestimmte am meisten den Geist der

Politik. Es hatte die Folge, daß a. die Nationen felber wenigern Antheil an den bskentlieben Angelegenzheiten nahmen. Mächtige Volksparteien, und die durch sie erregten Stürme, wie man sie in den grozien Mepubliken des Alterthums sieht, würden gänzlich fremd geblieben senn, wenn nicht die Religion ihznen ähnliche Erscheinungen erzeugt hätte. b. Dagegen concentrirte sich die Leitung der Staatsangelegenheiten immer mehr in den Händen der Fürsten und ihrer Minister; und so bildete sich jene Cabinetspolitikaus, welche das Europäische Staatensystem besonders charakterisirt.

7. Ben Diefer unlaugbaren G'informigfeit, woburch die neue Geschichte der des Alterthums fo un= aleich wird, zeigt sich doch aber zugleich eine folche Mannigfaltigfeit, als irgend damit bestehen fonn= te. Alle Formen der Monarchie, des Erbreichs wie bes QBablreichs, der unumschränften, der constitutio: nellen, und selbst ber Schattengewalt der Konige, sab man in Europa verwirklicht. Sogar in den wenigen Republifen, Die es enthielt, welche Abstufung von ber reinen Aristofratie Benedigs, bis zu der reinen Demofratie eines hirten = Cantons? Gewiß mar es Diese Berschiedenheit, die einen großern Kreis politi= scher Iden praktisch im Umlaufe erhielt, ber Guropa seine politische, und mit ihr zugleich einen gro-Ben, vielleicht den größten, Theil seiner übrigen Cultur verdankt.

- 8. Die festere Consistenz, welche dieß System erzhielt, verdankte es sehr dem glücklichen Umstande, daß gerade sein Mittelpunkt durch einen Staat gebilzdet wurde, dessen Form, wie mangelhaft sie auch in Beziehung auf ihn selbst seyn mochte, doch höchst wohlthätig für das Ganze war, das deut sche Reich. Wie hätte, ohne einen solchen Centralstaat, Allen wichtig aber Niemanden gefährlich, sich jenes ausbilzden mögen? Auch nahm eine aufgeklärte Politif es bald wahr, daß an seine Erhaltung die Erhaltung der bestehenden Ordnung der Dinge in Europa gesknüpft sey; und die großen Staatsmänner und Helzden, die jene wollten, wollten auch diese.
- 9. Die Stuten, welche biefes Suftem aufrecht erhalten fonnten und erhielten, und bem Schwachen feine Sicherheit und Selbstftandigkeit vor dem Mach= tigen sicherten, waren von verschiedener Art. Zwar fehlte sehr viel baran, daß unter den verschiedenen Staaten Dieses Systems ein rechtlicher Buftand, wie er sich in der Theorie entwerfen laßt, jemals form= lich gegründet ware; aber boch erzeugte fich allmählig, als Frucht ber fortschreitenden Cultur, ein Bolfers recht, das, nicht blos auf ausdrücklichen Bertragen, fondern auch auf stillschweigenden Conventionen beru= bend, die Beobachtung gewiffer Maximen, sowohl im Frieden als auch besonders im Rriege, zur Pflicht machte, und, wenn auch oft verlegt, doch hochst wohlthatig wurde. Selbst das ftrenge, zuweilen über= triebene, Ceremoniel, bas die Staaten wechselseis

tig gegen einander beobachteten, war nichts weniger als gleichgültig, wollte man es auch nur als wechselsseitige Anerkennung der Unabhängigkeit, oft bei den durch Macht und Verfassung ungleichartigsten, Staasten betrachten.

Sam. Pufendorf Jus naturae et gentium. Lugd. 1672. Bourlamapur droit de la nature et des gens. à Iverd. 1766.

DE VATTEL le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. Londr. 1758. 4. à Bâle. 1777. Z Voll. 8. Es hat bei den prattischen Staatsmannern die meiste Autoritat erhalten.

Précis du droit des gens fondé sur les traités et l'usage, par Mr. DE MARTENS, troisième édition, revue et augmentée; à Goettingue. 1821. Die lette schriftstellerische Arbeit, des, um die Staatswissenschaften so hoch verdienten, Berfassers.

Grundriß eines Spitems des Europäischen Bolferrechts von fr. Saalfeld. Gottingen. 1809.

10. Die erste und wichtigste Frucht dieses Bolkerzrechts, und zugleich die Hauptstüße des ganzen Spessens, war die Heiligkeit des anerkannt rechtzmäßigen Besitzstandes, ohne welche überhaupt kein solches System bestehen kann. Biel trug zu desesch Aufrechthaltung bei, daß die meisten Staaten Erbstaaten waren. Auch war es ein Wahlreich, durch dessen widerrechtliche Theilung zuerst jener Grundsaß praktisch zerstört ward. Frühere Eingriffe von Einzelnen dienten nur, ihn mehr zu befestigen.

Wie wohlthätig wirkte nicht auch hier der deutsche Staats: Forper durch das aufgestellte Beifpiel- der Fortdauer kleiner Staaten und selbst Stadte, neben den großen?

11. Nicht minder wichtig war der angenommene Grundfaß ber Erhaltung des fogenannten politis fchen Gleich gewichts; b. i. ber wechfelfeitigen Er= haltung der Freiheit und Unabbangigfeit, burch Berbutung der Uebermacht und Anmagungen eines Gin= gelnen. Bedarf es mehr als diefer Erklarung um fei= nen mahren Werth zu zeigen? Was seine Behaup= tung erforderte, war die jedesmalige Aufgabe für die bobere Politif; nur Die fursfiebtige Besebranktheit konnte es zulest blos in ber gleichen Bertheilung materieller Staatsfrafte fuchen. Ceine Aufrechthaltung hatte gus gleich zur Folge: a. eine ftets rege Aufmerksamkeit ber Staaten auf einander, und baraus entspringente mannigfaltige Verbindungen burch Bundniffe und Ge= genbundniffe, besonders der entferntern Staaten. b. Größere Wichtigkeit ber Staaten vom zweiten und britten Range im politischen Sustem. c. Ueberhaupt tie Erhaltung des Wefühls vom Werth der Gelbft: ftandigkeit; und Erhebung ber Politif über ben plats ten Egoismus.

Die Idee des politischen Gleichgewichts bildete sich in jedem freien System cultivirter Staaten — in Griechen- land wie in Italien — bis auf einen gewissen Grad aus, weil sie in dem Innern seiner Ratur liegt. Es war also die natürliche Frucht der politischen Cultur; und seine Auslösung sübrt von selber zur Vertilgung oder Abhänsgisseit der Schwächern. Weder vor Misbrauch noch Ums

fturz gesichert, gewährt es zwar teine volltommene, aber bie möglichfte Sicherheit; weil es für menschliche Inftistute überhaupt teine volltommene giebt.

- 12. Eine tritte Stüße fand das Europäische Staastenspstem in der Entstehung von Seemächten; die besonders zur Aufrechthaltung des politischen Gleichsgewichts am meisten beigetragen haben. Die Entsteshung von Seemächten, und das Gewicht, das sie auf eine ganz eigene Art in die politische Wagschaale von Suropa warfen, verhinderte, daß die bloße Landmacht, die sich immer am leichtesten bildet, weil sie fast bloß von der Velksmenge abhängt, nicht Alles allein entsscheiden konnte.
- Erbstaaten bestand, mußten viertens die Famislienverbindungen der herrschenden Häuser eine Wichtigkeit erhalten, die bald größer bald geringer werden, aber nie gänzlich aufhören konnte. Der alls gemein gewordene Grundsaß, daß Fürsten nur Fürsstentöchter heirathen, sieherte vor den Uebeln, die von Vermählungen mit Unterthaninnen unzertrennlich sind; allein den nicht geringern Gesahren, zu welchen die Verbindungen sehr mächtiger Herrscher = Familien sühzen, entging Europa nur durch den glücklichen Umsstand, daß Deutschland kleine Fürstenhäuser enthielt, die den meisten seiner Ihronen Königinnen gaben. So konnte sich eine Verwandtschaft der mehrsten resgierenden Häuser bilden, die weder zu nahe war, um

bie Politik unmittelbar zu bestimmen, noch zu ents fernt, um nicht dennoch ein wichtiges Band zu wers den, das selbst da von unverkennbarer Stärke blieb, als fast alle andere Bande sich aufzulösen schienen.

14. Die Berfaffung ber meiften Reiche Europas rubte feineswegs auf geschriebenen Conftitutionen, wenn auch vielleicht in einzelnen einzelne Grundgesetze vorhan= den waren; fondern hatte sich, besonders in denen die Deutschen Ursprungs waren, aus dem Teudalwes fen entwickelt; und mußte sich baber in gewiffen Hauptzügen abnlich feyn. Neben ben Fürften fand zu Anfang diefer Periode allenthalben ein Abel, ber fich meift wieder in einen bobern und niedern theilte, und den Fürsten bisher nicht viel weiter ge= borcht hatte, als Zeitumftande und perfonliche Ver= baltniffe es mit fich brachten. Mit ihm batte durch= gebends die Geiftlichkeit einen wichtigen Ginfluß auf die Staatsangelegenheiten, und beide bildeten bie bebern ober privilegirten Stande, weil fie in Ruckficht ber Abgaben fo große Borrechte genoffen, und auf ben ffantischen Bersammlungen die erften Plage einnahmen. Aber in eben Diefen Staaten batte fich ein, ber ftrengen Teudalverfaffung ganglich frem: ber, Beftandtheil gebildet, ein freier Burger: frand; eine Frucht der, burch Sandel aufgeblühten, Stabte. Auch feine Deputirten murden zu ben Berjammlungen gerufen, eigentlich um jich von ihnen Steuern bewilligen zu laffen, beren Laft am meiften auf ihn gewalzt wurde. Die große Dlaffe bes Land: volks, größtentheils noch im Zustande der völligen vor halben Leibeigenschaft, wenn gleich sehr verschies den modificirt, bildete nirgends pelitisch einen Bessstandtheil der Nation. In den Verhältnissen der beis den lesten Stånde zu den ersten schien ein Keim zu nothwendigen, plößlichen oder allmähligen, Umsersmungen zu liegen; denn leider! bildete sich in keinem der Continentalstaaten die ståndische Versammlung zu einer wohleingerichteten National Repräsentation aus; durch welche allein der Verfassung eine innere Festigsfeit håtte gegeben werden können, die sie vor Vespotie und Anarchie geschützt hätte.

chen anfangs noch durchgehends sehr beschränkt. Shne Hülfe des Adels konnte kein bedeutender Krieg gestührt; ohne Einwilligung der Städte keine Steuern erhoben werden. Dhne stehende Armeen, (einen gestingen Anfang abgerechnet); ohne Staatswirthschaft, (man kannte nur die Kunst, Geld aufzubringen;) gab es damals noch keine Mächte, im jeßigen Sinne des Worts. Aber fast allenthalben war und blieb Fürstengewalt im Wachsen; Ferdinand Catholiscus, Ludwig XI. und Heinrich VII. verstanden die Kunst, sie zu gründen; ihre Nachsolger Philipp II., Ludwig XIV. u. a. sie bis zur Allgewalt zu erweitern; nicht ahnend, daß sie eben dadurch ihren Umsturz vorbereiteten.

16. Die Geschichte bes neuern Europas zerfällt von selbst in drei Perioden, von denen die zwei er= ften, bem Zeitraume nach, fich abnlich find: bei ber britten fteben wir noch gewiffermaßen im Anfange. Die erfte geht vom Ende des funfzehnten Sahrhun= berts bis zum Anfang ber Gelbftregierung Lubwig's XIV.; 1492 - 1661. Die zweite von da bis ju beni Tode Friedrich's des Großen und bem Anfang ber Staatenumwalzungen in Europa; 1661 - 1786. Die dritte von da bis auf unsere Zeiten. Der Grund Diefer Eintheilung liegt in ber Berschiedenheit des Charafters der praftischen Politif in jeder Periode; der zufolge man die erste bie politisch= religible; die zweite die merkantilisch = milita= rische; und die lette die politisch=revolutionare und constitutionelle nennen fann. Die erfte war zugleich die Periode der Entstehung, die zweite die ber Befestigung, und die britte die ber Auflofung und Wiederherstellung bes politischen Gleichgewichts im obigen Sinne.

17. Die Natur der Dinge erfordert es, in den beiden ersten, und dem ersten Theile der letten Pezriode, die Geschichte des nordlichen Europäischen Staatensystems von der des südlichen zu trennen. Das erste umfaßt die Reiche von Rußland, Schwesden, Polen und Danemark; das andere die übrigen. Die Preußische Monarchie, seit ihrer Größe das Verzeinigungsglied der Kette beider Systeme, gehört auch beiden an. Fand auch schon früher in einzelnen Zeitz

punkten eine thätige Theilnahme des Nordens an den Händeln des Südens statt; so war doch diese, bis auf das Verschwinden Polens, stets nur vorübergezhend; daß aber darum der fortdauernde wechselseitige Einfluß beider auf einander nicht übersehen werden darf, versteht sich von selbst.

# Erfte Periode.

Vom Ende des funfzehnten Jahrhunderts bis an das Zeitalter von Ludwig XIV. 1492-1661.

## Erster Theil.

Gefdichte des fublichen Europäischen Staatensuftems.

- 1. Den eigenthümlichen Charafter dieser Periode bes
  stimmt die, bald nach ihrem Ansange ausbrechende,
  Reformation. Indem das durch sie aufgeregte rez ligidse Interesse auch in der Politis das herrschende wird, werden Religionshändel zugleich politische Hänz del; und Religionsparteien zugleich politische Parteien. War auch diese Verbindung bald mehr bald weniger eng; so blieb sie es doch, die dem Geist des Zeitals ters seine Richtung gab.
- 2. Wenn gleich das subliche Staatensystem die sammtlichen Staaten des sublichen Europas umfaßt, so sind doch Spanien, Frankreich, England, Destreich, das Deutsche Reich, der Pabst und die Pforte, die Hauptglieder desselben. Durch sie

wurden die politischen Verhältnisse bestimmt; und man könnte sie vergleichungsweise gegen die übrigen, die passiv waren oder bald wurden, die activen Mitgliez der nennen.

Spanien hatte unter Ferdinand und Isabella unter jenen Meichen die glanzendste Zukunft vor sich. Die vorbereitete Vereinigung Aragons, (wozu auch Sieilien und Capiliens durch ihre heistath 1469 legte den Grund zu seiner innern Starke; und die Entdeckung Amerikas eröffnete ihm unermeßliche Ausssichten. Doch war es eigentich die Eroberung Granadas 1492, welche den Nationalgeist weckte; aber auch den Königen, hauptsächlich durch ihre Inquisition, den Weg zu der Allgewalt bahnte, ohne daß eben desehalb die Form der ständischen Versassung (Cories) so bald verändert wäre.

Nicht geringere Vortheile, (die Entdeckungen abgerechenet), genoß Frankreich. Wenn gleich damals noch um vieles beschränkter an Umfang, doch durch die Acquisition von Bretagne durch die Heirath Carl's VIII. 1491 arrondirt, war durch die Politik Ludwig's XI., und den Fall des letten übermächtigen Vafallen Carl's des Kühnen von Burgund 1477, die königliche Macht so fest wie irgendwogegründet, und die Macht der Stände (Ktats generaux) bereits sichtbar im Sinten. Aber welche Vortheile hatte Frankreich, als Hauptglied eines Staatenspstems betrachtet, nicht auch schon durch seine geographische Lage vorden übrigen voraus?

Auch in England hob sich die königliche Macht unter Heinrich VII. 1483—1509. nach Beendigung der Kriege zwischen der weißen und rothen Rose, planmäßig auf ahnsliche Weise. War gleich das Parlament nach seinen Hauptsformen gebildet, so war es und blied ce noch lange ein Körper ohne Geist; aber durch seine Organisation mehr als andre ständische Versammlungen des Lebens sähig.

Noch getrennt von Schottland, mit ichwantender Gerr= fcaft in Irland, und ohne eine Kriegeflotte, murde Eng: land an ben Continentalbandeln faum Untbeil haben neb: men fonnen, batte ibm nicht ber noch übrige Befit von Calais gleichsam das Thor von Frankreich geoffnet; je= boch ein Thor, burch welches fich nicht mehr weit vor: bringen ließ.

Die Deftreichische Monardie war erft im Werben; ba bie meiften Befigungen nicht meniger gerftreut als ungewiß waren. Bu bem alten Befige von Deftreich (feit 1276) famen feit 1477 durch die Seirath Maximi= lian's mit Maria von Burgund die Niederlande, und als auch die Unfprüche ber Sabeburger auf Ungarn und Bohmen feit 1527 einen banernden Befig berbeiführten, ward diefer nicht nur durch die, Wahlreichen eignen, Kactionen, sondern auch besonders in Ungarn durch die Turtenfriege beschränft. Auch die Raiferfrone gab menig Kraft bei vielem Blange. Ohne die eröffnete Ausnicht auf ben Spanischen Thron (f. unten) ware die Macht Destreichs febr beschränft geblieben.

Das beutsche Reich ichien burch bie Ginrichtungen von Marimilian 1. 1492-1519, ben Landfrieden, die Reichegerichte, bie Rreiseintheilung und das Reichbregiment, gu einer beffern Organisation zu gelangen. Leider! blieb er, ftets fic in auswärtige Sandel verwickelnd, auf balbem Wege stehen! Co war es, voll Leben in seinen einzelnen Theilen, bennoch ohnmachtig als Ganges, bis die Deformation feine Rrafte aufregte, aber meift nur jum innern 3wift. Bon allen Uebeln ber innern Berftudelung, und ber lebermacht der Nachbarn gedrückt, behauptete fich aber bennoch diefer wunderbare Ctaat theile durch eigne Macht, theile durch einzelne gludliche Berhaltniffe, theils aber, und vorzüglich, durch die bald allgemein werdende Heberzeugung, daß an feine Erhaltung und Freiheit bie bes gangen Stagtensvitems von Europa gefnupft fev.

Die Pabste erschienen in der doppelten Gestalt, als Beherrscher des Kirchenstaats (s. unten), und als Obersbäupter der Christenheit. Das Interesse des Einen war nicht immer dasselbe mit dem Interesse des Andern. Wie wohlthätig hätte ihre väterliche Autorität für Europa werden können, hätten ihre Leidenschaften nicht so oft den Nimbus des Ehrwürdigen zerstört! Doch blied ihre Politik ein seltenes Beispiel der Festigkeit und Geswandheit. Voll boher Ansprüche, und doch ohne Wassen; nur gestützt auf die öffentliche Meinung, und doch mit der öffentlichen Meinung in stetem und stets wachsendem Kampse; behauptete sich diese Macht, ohne etwas auszegeben, auch wenn sie es verlor — durch Sonsequenz; wohl wissend, daß man ihrer am Ende — doch nicht entbeheren könne.

Die Pforte, damals wesentlich erobernde Macht, erz reichte den Gipsel ihrer Größe unter Soliman II. (1520—1566). Furchtbar durch ihr regelmäßiges Fußvolk, die Janitscharen, drohte sie es nicht weniger durch ihre Seemacht zu werden, die mit der Herrschaft des Mittelmeers zugleich die der Küstenlander ihr hätte sichern können. Dem christlichen Europa feindlich gegenüber stehend, war und blieb sie diesem fremd; und nach dem Bunsche der Pähste sollte lange die Türkengefahr die Vereinsgung der Christenheit bewirken; aber ihre bald mit Frankzeich angeknüpste Verbindung vereitelte diese Hossnung; und machte sie zu einem — wenn gleich immer fremdartigen — Gliede des Europäischen Staatensystems.

Von den übrigen Staaten des südlichen Europas war Portugal nur mit seinen Entdeckungen und Eroberunsgen beschäftigt (f. unten); die Schweiz, ansangs furchtbar durch ihre Soldner, zog sich bald in eine glückliche Unthätigseit zurück; und auch Benedig glich allemälig einem reichen Handelshause, das die meisten seiner Geschäfte ausgiebt, um sich in Rube zu sehen.

#### Erfter Beitraum.

I. Geschichte ber Sandel und Streitigkeiten über Italien. von 1494 bis 1515.

Jetoria d'Italia di FRANCISCO GUICCIARDINI. Il Voll. fol. Venezia. 1738. (Die vollständiger fennsollende Ausgabe Friburgo. 1775. IV Voll. 4. hat nur ein paar wenig bebeutende Bufage). Das Sauptwert; ba ber Berfaffer gus gleich Beitgenoffe, Theilnehmer, und unparteilscher Ergablet und Beurtheiler ber Begebenheiten ift. Das Bert geht von 1490 bis 1532.

Mémoires de PHILIPPE DE COMINES. Paris, 1747. IV Voll. Sie enbigen icon mit 1498.

- Die Werte jowohl über allgemeine frangofifde Gefchichte, von Mezenar, Daniel, Meufel u. a., ale auch die Specialgeschichten von Carl VIII. (in Godernor Histoire de Charles VIII. Paris. 1684.) und Ludwig XII. Histoire de Louis XII, par VARILLAS, Paris, 1688, und die vom D. Godernor herausgegebenen Vies de Louis XII, Paris. 1615, 1620. enthalten auch die Erzählung biefer Begebenheiten; jedoch naturlich nur mit Rudficht auf Frantreich.
- 3. Italien ward gegen bas Ende des funfzehn= ten Jahrhunderts das Biel der Eroberungen, und das burch ber Mittelpunkt ber Europäischen Politif. Wenn ber innere Buftand Dieses Landes bazu geschickt war, die Eroberer zu reizen; so war er es nicht me= niger, die einmal angefangenen Sandel zu unterhals ten. In einem so gertheilten Lande fehlte es nicht an

Stoff zu innerm Streit; und wie konnte dieser den Fremden es an Gelegenheit zur Einmischung sehlen lassen, seitdem sie einmal Theil genommen hatten? Wie unbedeutend daher auch oft die Handel der Itazlienischen Staaten für das Ganze scheinen megen, so sind sie es doch keineswege. Diese kleinen Rader waren es, die das große Triebwerk der Europäischen Politik damals am meisten in Bewegung sesten und erhielten.

4. Schilderung des politischen Zustandes des burch

- Wiffenschaft und Kunst herrlich aufblühenden Italiens um diese Zeit. Schon seit mehr als Einem Jahrhunsdert war es gleichsam eine Welt für sich, sowohl in Rücksicht seiner Politik als seiner Cultur. Im Genuß der Unabhängigkeit bildeten seine Staaten ein System, in welchem sich mit dem Streben zur Aufrechthaltung des Gleichgewichts auch eine verseinerte Politik ausgesbildet hatte, die aber, besonders seit dem Tode des bildet hatte, die aber, besonders seit dem Tode des nen blos arglistigen Egoismus ausartend, bald sich selber stürzte. Die Hauptglieder dieses Systems wazren das Herzogthum Mailand und die Republik Venedig im Norden; die Republik Florenz und der Kirchenstaat in der Mitte; und das Königreich Neapel im Süden.
  - 1. Das herzogthum Mailand, zu dem damals anch nicht nur Parma und Piacenza, sondern auch Genua gehörte, war Deutsches Neichsleben; aber nach dem Aussterben des Mannsstamms des Hauses Visconti seit

1450 im Befit bes Saufes Sforga, aus dem nach bem Tode des Stifters Frang Sforga 1466, und der Er= mordung feines Cohns Galeaggo Maria 1476, beffen Sobn, ber fdmache Johann Galeasso, unter ber Aufficht feines berrichfüchtigen Dheims Ludwig Morus regierte, ber ibn endlich 1494 verdrängte.

- 2. Die Republik Benedig hatte auf bem Continent von Italien bereits alle ihre nachmaligen Besihungen ac= quirirt, ohne der hoffnung ju entsagen, noch mehr zu erlangen. Ihre erblich en Vergrößerungeplane waren ge= gen Romagna, (bas fie meift inne batte), und Dailand gerichtet. Bis jum vollen Befige bes lettern reichten faum felbft die fuhnften Wunfche des Cenats; aber die einmal feft gewurzelten Projette wurden mit aller ber Schlauheit und Beharrlichkeit verfolgt, deren nur eine folde Arifto= fraten = Politik fahig ift. Wo galt damals nicht Benedig für den Meifter in der Staatskunft?
- 3. Das pabstliche Gebiet mar nicht nur im Rorden noch fehr unbestimmt, fondern auch die, noch wenig ge= brochne, Macht der großen gamilien in mehreren Städten machte diefe herrschaft noch schwanfender. Die Pabfte felbit ftanden nicht felten ihrer Vergroßerung durch den Nepotismus entgegen, der fie bewog, bas Intereffe ihrer Fami= lien dem des Romifchen Stuhle vorzugiehen; worin der damalige Pabst Alexander VI. (1492—1503) nicht leicht von einem feiner Borganger ober Rachfolger übertroffen murbe.
- 4. Die Klorentinische Republik stand bei ibrer bemotratischen Form bennoch feit fast Ginem Jahrhundert unter dem Principat des Sauses Medici, beffen Chef feit dem Tode des großen Lorenzo fein ihm ungleicher Cohn Pietro war. War gleich feit der Unterjodung Difas 1407 ibr Gebiet erweitert, so war boch noch der Geift der Pifaner nicht unterjocht. Sowohl darin, ale in der Urt bes Principats der Mediceer, der, nur auf überlegne In-

#### 26 1. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

lente gehaut, manken mußte, sobald diese fehlten, lagen Reime zu Revolutionen, die nur zu reichliche Früchte trugen.

5. Das Königreich Reapel (von Sicilien, das zu Arasgon gehörte, getrenut;) stand unter einer Rebenliaie dies ses Hauses. Alfons V. (1.) von Aragon († 1458) batte es seinem unächten Sohn Ferdinand I. vermacht, dem zwar 1494 sein älterer Sohn Alfons II. folgte, der jedoch bereits 1495 die Krone seinem Sohn Ferdinand II. übergab; welcher, da er bereits 1496 starb, seinen Oheim Friedrich zum Nachsolger hatte, der 1501 sein Reich an Ferdinand Catholicus verlor. Der größte Staat Italiens war dennoch der schwächste, weil die Könige gehaßt, und die Nation ohne Charaster war.

Frankreich gegen Neapel, um die schen von seinem Bater crerbten Ansprüche des jüngern Hauses Anjou auf dieses Reich geltend zu machen. Die Aushehungen misvergnügter Emigranten, und die Einladung von Ludwig Morus, um sich in Mailand zu behaupten, gaben den Ausschlag; an die Eroberung Neapels knüpfte man aber selbst ein noch grüßeres Projekt, das Türkische Reich zu stürzen. Weitaussehende Plane gehören für die Kindheit der Politik; die es noch nicht versteht, die Mittel zur Ausschhrung und die Schwiezrisseiten zu messen.

Leichte und unblutige Einnahme Italiens und Neapels 1494 Sept. bis Mai 1495., indem König Ferdinand II. nach Ischia flüchtet, und sowohl Florenz als Kom Carl'n die Thore geöffnet hatten. Bereits am 22. Febr. hielt Carl VIII. seinen Einzug in Neapel; worauf die Unterwerfung des Landes folgte. Ein Heer von 30,000 Mann

- mit 140 Studen Befdug reichte bin, Italien gu betaus ben und einzunehmen, aber nicht es zu behaupten.

6. Allein schon während des Zuges begannen die Unterhandlungen zu einem Bundniß, die Fremben aus Italien wieder zu vertreiben, beffen Geele Denedig wurde. Der Pabst und selbst Ludwig Morus verbanden fich mit ihm; Ferdinand von Spanien und Maximilian waren zum Beitritte geneigt; und fogar mit dem Erbfeind der Chriftenheit trat man in aller Stille in Unterhandlungen. Schon im Mai mußte Carl VIII. Reapel wieder raumen, und sich durch= schlagen, um wieder nach Saufe zu kommen.

Abjug des Konigs mit der halben Urmee aus Reapel 20. Mai 1495. Treffen und Sieg bei Fornua über die Benegianer und ihre Berbundeten 6. Jul. Die gurudge= bliebene Salfte in Reapel mußte capituliren, und Kerdis naud II, gelangte wieder jum Befit feines Reichs,

7. Aber auch ber mißlungene Bersuch war nicht ohne Folgen für Europa. Den Eroberungsplanen war in Italien ein Biel vorgesteckt; ein Weift bes Unterhandelns war aufgelebt; und — was mehr als alles bieses wirkte - bie Leidenschaften waren aufgeregt; denn Carl VIII, wollte sich rachen. Der aufgeregte Rampf zwischen Pija und Florenz erhielt die Gabrung in Italien, weil sowohl Mailand als Benedig babei ju gewinnen hofften; und erleichterte es ben Auslan= bern, hier Berbundete zu finden. Doch erlebte es Carl VIII. nicht mehr, fich rachen zu konnen, ba ein 1498 plotslicher Tod ihn wegraffte.

Alpr.

#### 28 I. Per. I. Th. Weich. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

8. Erweiterung der Eroberungspläne unter seinem Nachfolger Ludwig XII.; der außer den alten Anssprüchen auf Neapel, auch noch eigne auf Maistand, von seiner Großmutter Valentina, aus dem Hause Visconti, auf den Thron brachte. Venedig und dem Pabst ward ein Theil von der Veute versprochen; und während man noch mit den frenchen Mächten unsterhandelte, war die leichte Eroberung schon gemacht.

Einnahme Mailands Aug. 1499. Flucht von Ludwig Morus, und, nach vereiteltem Versuch zur Wiedereinnahme, Gefangenschaft, 10. Apr. 1500, worin er sein Leben endigen mußte. Benedig erhält Eremona und Shirar d'Adba; und für Alexander VI. schien endlich sein Bunsch der Erfällung nahe zu senn, seinem Sohne Cesar Borgia in Romagna ein unabhängiges Fürstenthum zu verschaffen.

9. Die Einnahme Mailands wurde zu einem Ansgriff auf Neapel sogleich den Weg gebahnt haben; wenn ohne eine vorläusige Uebereinkunft mit Spanien dieses möglich gewesen ware. Ferdinand Catholicus schloß im Geheim einen Vergleich, um an seinem Vetter Friedrich von Neapel, und demnächst an Ludwig XII. selber, zum Verräther zu werden; und der Pabst versprach die Investitur.

Geheimer Theilungstractat zwischen Ferdinand und Ludwig XII., 11. Nov. 1500. Leichte Ueberwältigung des betrogenen Königs Friedrich, (der in Frankreich in der Gefangenschaft starb;) und Einnahme des Reichs im Jul. 1501.

10. Entstehender Zank, und denmachst Krieg über Die Theilung, weil Jeder das Ganze haben wollte.

Größere Verbindungen im Innern, Hinterlist, und ein Feldherr wie Gonfalvo von Cortova, gaben Ferdisnand das Uebergewicht; und bald bleibt Spanien im alleinigen Besiß; der durch eine Heirath ihm gesichert wird. So hatten sich also zwei fremde Mächte in Italien festgeseßt; Frankreich in Mailand, und Spaznien in Neapel.

Niederlage der Franzosen bei Seminara am 21. April, und am Garigliano 27. Dec. 1503. Auf den geschlossenen Wassenstillstand, 31. Marz 1504, folgt die ganzliche Beilegung des Streits durch die Heirath Ferdinands mit Germaine de Foix, der Nichte Ludwig's XII.; der er gegen eine Million Ducaten seine Ausprüche auf Neapel als Mitgist mitgab. 12. Oct. 1505.

ter Politik blieb, wurden die Verhältnisse durch eine neue Pabstwahl noch verwickelter; als Julius II. 1503 den erkauften pabstlichen Stuhl bestieg. Mit kühner, aber längst geübter, Hand griff er in das Triebwerk der Europäischen Politik, und wußte es ein Decen= nium hindurch ineist nach seinem Willen zu lenken. Selten hat wehl ein Schwächerer das gefährliche Spiel mit den Mächtigern so dreist, so schlau und so glückzlich, gespielt! Freilich aber konnte kein Friede werz den, so lange ein solcher Pabst die Christenheit regierte.

Erstes Projekt von Julius II., den seit Alcrander's VI. Tode von selbst zerfallenden Staat des Cesar Borgia, Romagna, Bologna und Ferrara, deffen sich aber meist die Benezianer bemächtigt hatten, an den Ro-

### 30 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

mischen Stuhl zu bringen. Die baraus entstandenen Kriege führten zu bem zweiten und größern Projett der Bertreibung der Fremden, besonders der Franzosen, aus Italien.

12. Sandel mit Benedig über Romagna, Die ju bem Plan einer großen Alliang führen, tie jetoch, bes fonders wegen ber innern Borfalle in Eranien nach 1504 bem Tode ber Ifabella, nur langfam reifen fonnte. 1508 Die Frucht bavon war die Lique zu Cambrai, als geheime Berbindung gegen Benetig zwischen Ludwig XII., Maximilian, Ferdinand Cathelicus und bem Pabst geschlossen. Die so ungerechte als widerfin= nige Berbindung mar fo leicht zu Stande gebracht, da fie den Leidenschaften und dem Intereffe von Allen schmeichelte, bag es fast bem Pabst gereute, ba er nicht den Kaden in der Hand behalten konnte, Es war wenigstens nicht feine Schuld, wenn die Benc= gianer sich nicht warnen ließen. Die stelzen Republis kaner schienen es nicht zu wiffen, daß Konige selten Freunde von Republifen sind.

Abschluß der Ligne zwischen Ludwig XII. und Marimislian I. 10. Dec. 1508. Die andern traten demnächt bei. Ihr Zweck: Demuthigung der Nepublik, und Wegnahme ihres Continentalgebiets, das schon vorläufig vertheilt war.

13. Doch war es weit mehr die leidenschaftliche Raschheit des mächtigsten der Verbündeten, als die Größe der Verbindung, welche der Republik den Unz tergang drohte; und den Angriff von Ludwig XII. hatte selbst die Trennung der Ligue wohl nicht abgez halten. Nicht ihre Waffen, aber ihre Politik rettete die Republik. Es war nicht schwer, eine Verbindung aufzulösen, die so wenig in sich selber zusammenhing.

Niederlage der Benezianer bei Agnadello 15. Apr. 1509., und Berluft des festen Landes, da auch der Pabst Romagna wegnimmt, und Te mit dem Bann belegt. Ansfang des Zwistes zwischen Ludwig und Maximilian, und nach der Wiedereinnahme Paduas angesnüpste Unterhandslung und Aussöhnung der Republik mit dem Pabst, dem die Städte in Romagna bleiben; 25. Febr. 1510; so wie Ferdinand die Häsen in Apulien.

14. Aus der aufgeloften Berbindung geht aber burch Julius II., der wohl mußte, daß gewesene Freunde die bittersten Keinde werden, eine zweite, 1511 noch größere, gegen Frankreich bervor. Bum Schut des Romischen Stuhls gegen die Anmagungen Frankreiche bestimmt, bief fie die beilige Lique; gangliche Bertreibung ber Frangofen aus Italien war Dabei ber Bunich des Pabstes und der Benegias ner; die Eroberung des Spanischen Navarras der von Kerdinand; und durch diefen ward Beinrich VIII. von England gewonnen. Auch Maximilian 1. ward wenigstens durch einen Waffenstillstand mit Benedig unthatig gemacht; aber bas Meisterftuck ber pabstlichen Politif war, die Schweizer zu gewinnen; benn nur burch sie konnte Mailand Frankreich ent= riffen werben.

Schließung der beil. Ligue, 5. Oct. 1511. gwischen bem Pabft, Ferdinand Catholicus und Benedig; dem Rais

## 32 I. Der. I. Th. Wefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

fer und Seinrich VIII. wird der Beitritt freigestellt. Gewinnung der Schweiger feit 1510.

mislungenen Bersuch Ludwig's zu einem Concis
1511 lium zu Pisa, zur Absetzung des Pabstes, nun ein wahrer Kampf gegen die Hierarchie ward, were vielleicht glücklich von Frankreich bestanden, hätte nicht der junge Gaston von Foir in der Schlacht bei Ras venna seine Heldenlaufbahn geendigt. Bon allen Seisten angegriffen, aus Mailand durch die Schweizer vertrieben, von dem Pabst in den Bann gethan, würde sich Ludwig XII. kaum aus seiner Berlegenheit haben ziehen können, wäre ihm nicht der Tod des Pabstes zu Hüsse gekommen.

Uebergewicht Franfreichs unter Gafton von Foir bie auf feinen Tod in der Schlacht bei Mavenna, Rop. 1311 - 11. April 1512. - Ginfall der Schweizer in Mailand, Mai 1512; das von ihnen an Maximilian Sforga, alteren Cohn von Ludwig Morus, gegeben wird. - Erneuerter Berfuch Ludwig's XII. jur Wiedereroberung, vereitelt burd die Chlacht bei Rovara 6. Jun. 1513. Kolge diefer Bertreibung der Franzosen aus Italien war die Rackehr der 1495 vertriebenen Mediceer nach Kloreng, burch Gulfe der Lique und einer Infurrection, 31. Ung. 1512, mit einer Gewalt, bie nur ben Namen der Nepublik hier übrig ließ. Florenz trat nun formlich der beiligen Lique bei. - Um eben die Beit Eroberung bes Spanischen Ravarras, als verbunde: ten Ctaate von Frankreich durch Ferdinand Catholicus 1512. Ginfall Beinrich's VIII. in Artois, und ber Schweis ger in Burgund, Mug. 1513. Unterdeffen Tob bes Pat= ftes Julius II. 21. Febr. 1513, dem Leo X aus dem Saufe Medici folgt.

16.

16. Auflbfung ber Ligue, ba ber neue Pabst fich mit Frankreich aussehnt, sobald nur Ludwig XII. bas Concilium zu Difa verwarf. Mit Kerdinand wurde leicht Friede, als man feine Beute - Navarra ihm ließ. Heinrich VIII., der als Schwiegersohn von ihm abbing, ward durch Geld und eine Beirath ge= wonnen, und die Schweiger - betrog man. Go blieb. Frankreich, von allen seinen Eroberungen, nichts als seine Ansprüche; die vielleicht Ludwig XII. noch einmal wieder durchzusegen versucht hatte, ware ihm nicht der Tod zuvorgekonimen. 1515

Bertrag mit Leo X. 6. Det. 1513. - Mit Ferdinand von Aragon 1. Dec. 1513. Mit ben Schweizern, indem man fie burch faliche Beifeln binterging, ein Bertrag 13. Sept. 1513., den aber Ludwig XII. widerrief. - Auch mit Marimilian I. ein Stillftand wegen Mailand, beffen neuer Bergog von ibm war bestätigt worden. - Der erfaufte Friede mit England wird burch eine Beirath Lud= wig's XII. mit der Edwefter Beinrich's VIII., Maria, befeitigt 7. Mug. 1514. - Aber icon am 1. Jan. 1515. starb Ludwig XII.

17. Bei aller Thatigkeit erscheint die Politik bieses Zeitraums boch in ihrer Kindheit. Die treulose Arglift Kerdinand's, Die zerftreuende Bielthatigfeit Marimilian's, Die blinde Bergregerungsfucht Lud= wig's, machten bie Berfchlingung ihrer Raten faft jum Gewirr. Rein großes Intereffe, nicht bas bleis bende der Wolfer, sondern nur bas augenblickliche ber Herricher; fein großer Charafter fette fie in Bewegung. Eben taber auch keine feste Berbindungen,

34 I. Per. I. Th. Gefd. d. fuol. Eur. Staatenfuft.

sondern ewiger Wechsel! Wie konnten auch bergleischen entstehen; wo man es kaum Hehl hatte, daß man sich einander nur zu betrügen suchte?

18. Die Staatswirthschaft schien zwar durch das gute Beispiel, das Ludwig XII. und sein Misnister, Cardinal Amboise, gaben, zu gewinnen. Aber neue und große Ideen darüber wachten selbst in Frankreich noch nicht auf; und das gute Beispiel blieb ohne Nachahmer. Geld zu den Kriegen zu haben, — nur unter Ludwig XII. mit möglichster Schonung der Unterthanen, (und auch das war viel werth;) — blieb noch immer ihr einziges Ziel; und selbst die Entsbeckung der neuen Welt und die dadurch erregten Hossnungen beschränkten den Gesichtskreis noch mehr darauf, als daß sie ihn erweitert hätten.

19. Auch die Kriegskunst machte weniger Fortsschritte, als man hatte erwarten mögen; und konnte sie auch nicht wohl machen, so lange ein gutes Fußvolk nur bei den Schweizern zu miethen war, oder man sich mit deutschen Lanzknechten half. Auch war unter den Fürsten des Zeitalters keizner, der als großes militärisches Genie geglänzt hätte.

II. Geschichte der Entstehung des Colonialwesens.
von 1492 bis 1515.

- Histoire des Etablissements des Européens dans les deux Indes; par Mr. l'abbé RAYNAL. à Geneve. 1781. 10 Voll. Ein Bert, gleich reich an sophistischen Detlamationen, bald oberflächlichen bald lebrreichen Entwickelungen, und hochst wichtigen statistischen Nachrichten.
- Les trois ages des Colonies, on de leur état passé, présent et à venir; par Mr. DE PRADT. 1801. 3 Voll. Det Berfasser ist Bertheidiger der Freiheit der Colonieen; abet auch politischer Projectmacher.
- An Inquiry into the colonial policy of the European powers, in two volumes. By Henry Brougham. Edimburg. 1803. Biel Studium des Gegenstandes; aber nut ju wenig praktische Kenntuiß.
- A. Anderson's historical and chronological Deduction of commerce from the earliest accounts to the present time. Lond. 1780. 4 Voll. 4. Geht bis 1789. Eine unsermeßlich reiche Materialiensammlung chronologisch geordenet; hauptsächlich mit Rücksicht auf die Geschichte des Brittischen Handels.
- Den Theil der Colonialgeschichte, der Ditindien betrifft, enthält bis auf die Mitte des 18. Jahrbunderts aussuhr= lich: Geschichte der oftindischen Handelsgesell= schaften, in der Hallischen Allgemeinen Welt= geschichte, B. 25. 26. 1763.
- Die vorzüglichste allgemeine bistorische Uebersicht der Colonieen der einzelnen Bolter giebt Wichborn's Geschichte des neuern Europas, B. 5., der Assen, und B. 6., der Afrika und Amerika umfast.

1. Unter bem Ramen ber Colonicen begreift man alle Besitzungen und Niederlaffungen ber Europaer in fremden Welttheilen. Gie zerfallen aber nach ihrem 3weck und ihrer Ginrichtung in vier verschie= bene Claffen. Diefe find 1. Alderbau : Cole: nicen. Ihr 3wed ift Landwirtbichaft; Die Coloni= ften werden Landeigenthumer und formlich einheimisch; und erwachsen bei bem Fortgange zu einer wahren Mation. 2. Pflangungs: Colonicen. 3br 3med ift Erzeugung bestimmter Naturprodufte in Plantagen fur Eurepa. Die Coloniften, wenn gleich Landbefiger, werden dech weniger einheimisch, und ihre Zahl lleibt auch meift zu gering, als bag fie zu einer Ration er= wachsen konnten. In ihnen ift Eklaverei vorzugs= weise zu hause. 3. Vergbau : Colonicen. Ihr 2meck ist die Gewinnung der Metalle. Die Coloni= ften werden in ihnen einheimisch. Gie konnen febr ausgedebnt, aber als bloße Bergbau : Colonicen nicht febr volfreich werden. 4. Sandels = Colonieen. Ihr Zweck ist Handel mit ten Naturprodukten tes Landis oder des Meers, (Fischereien), und ten Runftproduften der einheimischen Bolfer. Gie beftanden anfangs nur aus Diederlaffungen zu Stapel= plaken des Handels; aber durch Gewalt und Lift er= weiterten sich diese zu Eroberungen, ohne bag boch ber Hauptzweck fich anderte. Die Fremden, wenn gleich herren, werden doch in ihnen zu wenig Land= befiger, um einheimisch zu werden. - Wenn gleich mehrere diefer Zwecke fich bei benfelben Colonicen ver= einigen laffen, so wird doch Einer berfelben immer

A. 2. Gesch. d. Entst. d. Colon. 1492-1515. 37 Hauptzweck seyn; und nach diesem der ganze Charaks ter der Colonie sich bestimmen.

- 2. Bas Colonicen jeder Art fur ben Mutter: ftaat feyn tonnen, mußte erft eine langfame Er: fahrung tehren. Ohne ihren wahren Werth und ibre wahre Benugung zu kennen, ging man aus von der Joce des absoluten Besiges, und der Ausschließung aller Fremden. Ginführung des Chriftenthums gab ben Borwand; ob dies Berfahren rechtlich fen, ob es auch nur rathfam fen? fiel Niemanden ein zu fragen. Wo hatte man auch andere Iteen schipfen follen? Leider! aber wurde dadurch gleich anfangs bem Colonialwesen ber Europäer eine Richtung geges ben, die zum Schaden ber Mutterlander, und noch mehr der Colonicen, unveranderlich ward. Doch ent= wickelte sich gleich aufangs durch die verschiedene Na= tur der Lander und ihrer Bewohner eine wesentliche Berschiedenheit ber Colonicen bes westlichen und bes öftlichen Indiens in Ansehung der Benugung.
- 3. Wie beschränkt aber auch immer der Gesichtssfreis blieb, so waren doch die Folgen unermeßlich. Indem a. der ganze Gang, wie die ganze Einrichtung des Welthandels sich änderte, weil er aus Landhandel (was er dis dahin, seinem wesentlichen Charakter nach, stets hatte bleiben müssen,) in Sechandel umgeschaffen ward. Eben daher b. die geographische blage der Länder ihre Wichtigkeit oder Umrichtigkeit sür den Handel nach einem ganz andern Mansstade bes

stimmte; da es in der Natur dieser Veränderung lag, daß in Europa jest die westlichen Länder statt dezrer am Mittelmeer die Sise des Welthandels wurden. Auch waren es zuerst die beiden westlichsten Wister, Spanier und Portugiesen, welche daran Antheil nahmen. Doch legten in diesem Zeitraum die Spanier nur erst den Grund zu dem Gebäude ihres Cozlonialsustems; die Portugiesen hingegen führten das ihrige sehon fast gänzlich auf. Beide aber grünzdeten ihre Ansprüche auf die Schenkungen des Pabstes, als allgemeinen Oberherrn, zur Bekehzrung der Heiden.

Bulle des Pabsts Alexander VI. 1493; wodurch ein Meridian, 100 Meilen (Leucas) westlich von den Azoren, als Scheidungslinie bestimmt wurde; die jedoch, bereits 1494 durch den Tractat von Tordesillas, durch eine Bulle 1506 bestätigt, mit Einschluß der Kustenländer von Brassilien bis auf 375 Meilen von jenen Inseln binausgerückt ward. — Uebrigens ward es allgemeiner Grundsaß, daß der Besiß der Kustenländer auch den der Binnenländer unter denselben Breitengraden umfaßte.

4. Entdeckungen und Eroberungen der Spanier in diesem Zeitraum. Die lettern beschränkten sich nur auf die Inseln des Golfs von Meriko, unter dez nen jedoch Hispaniola (St. Domingo) durch die Goldgruben in dem Cibao: Gebirge bei weitem die wichtigste wurde. Da die neue Welt nicht sogleich anz dre wichtige Produkte darbot, so wurde das Aufsussuchen von Gold und Silber, zum Unglück der Einzgebornen, hier das einzige Ziel.

Entbedung Amerifas, querft ber Infel St. Calva: bor (Guanahaini), durch Chrift. Colomb, indem er den Weg nach Offindien fucht, 11. Oct. 1492. Auf feinen drei folgenden Reisen entdeckte er nicht nur die wests indische Inseiwelt, sondern auch einen Theil der Ruffen Des Continents. Außer Sifpaniola, der hauptnieder= laffung, wurden auch auf Enba, Portorito und 3a: maifa 1508 - 1510 von den Spaniern Unfiedelungen ver: fucht: der fleinern Infeln achtete man nicht weiter, als um die Einwohner ju rauben. Entdedung und Befigneh: mung bes großen Oceans, und Rachrichten von Deru, burch Bilboa 1513. - Der Bewinn, den die Spani= fche Regierung aus Westindien jog, blieb noch wenig beträchtlich; fo wie die Grundfage ihrer Colonialvermaltung noch unentwickelt.

History of America by ROBERTSON, London, 1777. 2 Voll. 4. Den Anfang von Vol. III. gab noch der Gebn 1796, beraus.

5. Entbedungen und Niederlaffungen ber Portus giesen in Offindien. Die Art des Entdeckens und Die Beschaffenheit der entdeckten Lander erzeugte gleich ben wesentlichsten Unterschied zwischen dem Portugiesis schen und Spanischen Colonialwesen. Das allmälige, planmäßige Fortschreiten, das endlich nach Indien führte, hatte schon manche Ideen durch die Erfah= rung zur Reife gebracht; und bie Beschaffenheit In-Diens ließ hier an feine Bergwerks =, fondern nur an Sandels : Colonicen denten. Gben daber, bei aller Eroberungsluft und Tyrannei, boch keine große ummittelbare Landerbesigungen, fendern Testsetzung auf einzelnen Sauptpunkten, mit Abhangigkeit ber Lanbesfürsten, um den handel sich zuzueignen.

## 40 I. Per. I. Th. Gesch. d. subl. Eur. Staatensoft.

Anfang ber Portugiefifden Schifffahrten, (erzengt burch bie Briege mit den Mauren in Afrita, und geleitet burch Pring Beinrich Mavigator + 1463) feit 1410. Entdedung von Madeira 1419. Umschiffung von Cap Bojador 1439 und des Cap Verde 1446. Entdedung der Azoren 1448, ber Jufeln bes Cap Berbe 1449, von St. Thomas und Unnoben 1471, von Congo 1484; wovon bie Entdedungs reife über Land nach Indien und Methiopien von Covillam eine Folge war. Erreichung bes Borgebirges ber guten hoffnung durch Barth. Diag 1486; und endliche Umichiffung und Gelangung nach Indien über Mogambique burch Dasco de Gama 1498, unter Emanuel dem Großen. Landung in Calicut, und erfte Zeftsepung in Codin. -Bereits 1481 waren burch eine Bulle von Girt IV. alle jen it Cap Bojador im Ramen ber Portugiefen gemachte Entdeckungen der Krone Portugal gefchenft.

6. Umfang und Einrichtung der Portugiesischen Herrschaft in Indien, und der Ofikiste von Afrika bis zu der Halbinsel Malakka und den Molucken, — durch eine Kette von kesten Plaken und Factoreien; so sehr begünstigt durch die damalige Zerstückelung jener Länder in viele kleine Staaten, leicht in Abhänzigiskeit zu erhalten, und gegen einander aufzuhehen. Der hohe Geist der ersten Vicekönige, und ihre große Gewalt, als höchste Civil und Militär:

1505 chefs, denen alle übrige Gouverneurs untergeordnet bis waren, eines Almeida, und verzüglich des großen † Albuquerque, war es aber eigentlich, der die Grünz 1515 dung einer solchen Herrschaft möglich machte.

Mittelpunkt ihrer Herrschaft Goa, seit 1510; Giß bes Wicekonigs. Die andern Hauptpläße: Mozambique, Cosfala und Melinda au der Kufte pon Ufrika schon 1508;

Mascate und Ormus im Persischen Meerbusen 1515; Din und Daman auf Decan 1533; Cochin u. a. auf Malabar; welche Küste ganz von ihnen abhängig war; Negapatam und Meliapur auf Coromandel; und Malatta seit 1511 auf der Halbinsel gleiches Namens. In oben dem Jahr Entdeckung der Gewürzinseln; und seitdem Festsehung auf Ternate und Tidor.

7. Der Handel mit Indien ward zwar bei den Portugiesen kein Monopol einer Compagnie, blieb aber mittelbarer Weise, ein Monopol der Krone. Stand er gleich allen Portugiesen frei; so bedurften doch die Kausseute der Erlaubnis der Regierung: und sie hatte die Direction so wie den Schuß der Schifffahrt; auch behielt sie einzelne Hauptzweige des Handels sich allein vor. In diesen Formen lag ein Kein: des Verderbens, der sich bald entwickeln mußte; aber so lange man Lissabon zum alleinigen Hauptmarkt der Indischen Waaren für Europa machen konnte, war der Handel doch nicht weniger gewinnreich.

Der Portugiessische Ostindische Handel begriff f. den Zwischenhandel in Indien. Anknüpfung an einzelne Hauptmarttpläße: Malakka für das jenseitige Indien; Masstate für Arabien und Aegopten; Ormus für den Continent von Asien. Wichtigkeit des Verkehrs zwischen den Gold: und Stlavenländern Afrikas, und den Produktensländern Indiens. Monopolissirender Handel der Beschlöshaber in Indien. Den Handel zwischen Europa und Indien. Einrichtung der Schifffahrt. Nur durch Flotten von der Regierung geschickt. Hauptgegenstände; Pfesser und andre Gewürze, baumvollene und seidene Zeuge, Perslen und andere leichte und verarbeitete Waaren. Form des Handels in Portugal. Reine Versührung der Laas

### 1. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

ren durch Europa auf eignen Schiffen; die Fremden mußten sie in Liffabon sich holen. Nachtheilige Folge davon für die Portugiesische Schiffsahrt; und die Erwedung der Concurrenz.

In der Asia de Joao de Bannos und seinen Fortsehern, Lisboa, 1552; in der Histoire des conquetes des Portugais par Lakitau, Paris. 1732. u. a. sind die Eroberungen der Portugiesen in Indien aussübrlich beschrieben; allein die Geschichte ihres Indischen Handels war auch nach dem, was Naynal und die Verkasser der allgemeinen Welthistorie B. 35. darüber gegeben haben, noch beinahe eine gänzliche Lücke. Erster glücklicher Versuch zu ihrer Aussüllung in:

Geschichte bes portugiesischen Colonialwesens in Offindien von Friedrich Saalfeld. Göttingen, 1810. Mit genauer Nachweisung aller Quellen.

Soltan Geschichte der Entdedungen und Eroberungen der Portugiesen im Orient nach De Bannos, Th. I. 11. 1821. Das Ganze wird fünf Theile umfassen.

8. Offindien blieb zwar nicht das einzige, aber doch das wichtigste, Colonialland der Portugiesen. Ihre Besitzungen an der West-Küste von Ufrisa, wie Congo ze. wurden erst späterhin durch den Stlavenhanz del bedeutend: und wenn gleich die Küste von Brasiz 1500 lien durch Cabral bereits entdeckt und occupirt ward, so wurde doch durch deportirte Juden und Verbrecher kaum ein schwacher Ansang daselbst zum Anbau gez macht.

3weiter Beitraum. von 1515 bis 1556.

1. Der folgende Zeitraum glangt zugleich burch größere Herrscher, und burch größere und folgenrei= chere Begebenheiten. In Carl V. fah das neuere Europa zum erstenmal ben Staatsmann auf bem Thron; nicht ben Rankemacher, wie in Ferdinand. Rirche und Staat aber umfaßte feine Thatigkeit gleich= maßig; barum war feine Politik nie ohne Burde; wenn auch nicht ohne Eigennut. Spanier und Deut= sche, Niederlander und Italiener, nammten ihn ihren Berrscher; und der Charafter von Allen sehien in dem seinigen verschmolzen. Dagegen geborte Frang I. nur feiner Nation; sie sab in ihm gleichsam ben Abdruck von sich selbst; darin lag, ihm selber unbewußt, das Geheinmiß seiner Macht. Soliman ber Prachtige wirfte auf feine Weife ein; mehr burch ben Cabel als durch Unterhandlungen; wiewohl er auch bald diese nicht verschmähte. Indem unter solchen Fürsten die Berhaltniffe ber hauptstaaten gegen einander fich fe= fter bestimmen, erhalt die praktische Politik badurch sichrere Formen. Es geschah dieß 1. burch die entste= bende Rivalität zwischen Frankreich und Spanien. 2. Durch die Reformation; wegen ihrer politischen Tendeng. Die durch beibe verursachten Bandel blei= ben, wenn auch gleichzeitig, bennoch aber so gut wie 44 I. Per, I. Th. Gefd. d. fubl. Gur. Staatenfoft.

ganzlich getrennt; weil Franz I. nicht weniger als Carl V. Gegner der Reformation blieb; und muffen baher auch abgesondert behandelt werden.

I. Geschichte der Rivalität zwischen Frankreich und Spanien in diesem Zeitraum.

History of the Emperor Charles V. by Robertson. London. 1769 3 Voll. In der deutschen Uebersehung von Remer, Braunschweig. 1792., ist der erste Theil, oder die Einleitung, ganzlich umgearbeitet; und der Werth dieses, in jeder Rücksicht classischen, Werks dadurch noch erhöht worden.

Histoire de François Premier, Roi de France, par M. GAIL-LARD. Paris. 1769. 7 Voll.

Mémoires de Mart. et Guill. Bellay Langer, mis en nouveau style eic. par Mr. l'Abbé Lambert. Paris. 1753. 7 Voll. Sie gehen von 1513—1547. Die Ausgabeim Original: Styl ist Paris. 1569. fol.

Die Istoria d'Italia von Guicciandini vom 15ten Buche an.

2. Die Rivalität zwischen Frankreich und Spa= nien ging keineswegs zunächst aus einer festen Po= litik, sondern aus Zeitumständen und Leidenschaften hervor; allein sie führte dennoch zu politischen Grund= säßen, indem das praktisch angenommene System des Gleichgewichts aus ihr sich entwickelte, und durch sie seine Hauptbestimmungen erhielt. — Es war zunächst eine Fortsegung der Italienischen Händel; weil an den Principat in diesem Lande immer mehr die Idee des wechselseitigen Uebergewichts geknüpft ward. Der von Krang 1. mit Gluck ausgeführte Berfuch, Dailand ben Schweizern und Maximilian Cforga zu entreißen, legte bazu - schon vor bem Regierungsantritt von Carl V. - ben Grund.

Einfall von Frang I. in Mailand, nach vorber errichte= ter Verbindung mit Benedig, und entscheidende Schlacht bei Marignano 13. Cept. 1515. S. Marimilian tritt fein Land gegen ein Jahrgeld ab; Genna und ber Pabft foliegen fich an. - Der balb darauf gefchloffene Bergleich mit den Schweigern (die Grundlage des nachmalis gen ewigen Kriedene 29. Nov. 1516.) fcien ben Befis Mailands ju fichern, und überhaupt den frangofifden Ginfluß in Italien völlig zu befestigen.

3. Große Beranderung der Lage Europas tourch ben Tob Ferdinand's I. Mit seinem altesten En= kel Carl V. (I.), dem Herrn der reichen Niederlande 1516 und fünftigen Miterben Deftreichs, gelangte bas San. Sabsburgische haus zum Befig ber gangen Spa= nischen Monarchie. Co lag bas Schieffal Euro: pas in ben Sanden zweier Junglinge, von benen ber eine sebon glucklicher Eroberer war; ber andere fast noch mehr durch Politif als durch Waffen es zu wer= ben hoffte. Doch erhielt der Tractat zu Monon noch ben Frieden; bis eine neue Collision bes beiderseitigen Intereffe entstand.

Tractat gu Ropon 13. Aug. 1516. Es war ein Auffonb, der durch die Bestimmungen über Ravarra und Reapel den Krieg besto sicherer berbeiführen mußte.

## 46 I. Per. I. Th. Weich. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

1519 4. Bewerbung beider Fürsten um die Kaiser=
12. frone nach dem Tode Maximilian's I. Als Carl
Ian. V. sie erhielt, war die damit verbundene Oberhoheit
über die Italienischen Reichs=Lehen, zu denen
Mailand gehörte, recht dazu geschiest, dem ausseimen=
den Saamen der Cisersucht und des Hasses zwischen
Beiden sortdauernde Nahrung zu geben.

Würdigung des damaligen mahren Werths der Kaiser, frone. Sie war sehr viel und sehr wenig, je nachdem dersienige, der sie trug, sie zu nuhen wußte; denn was ließ sich nicht in einem Zeitalter, wo Streben nach Machtversgrößerung, wenn auch nicht immer planmäßig, doch in der allgemeinen Tendenz der Politik lag, in einem Staat wie Deutschland, an den Titel knupfen? Wer mochte denn fagen, was zwischen dem Kaiser und den Ständen, die Bestimmungen der goldnen Bulle und der neuen Wahlkaspitulation abgerechnet, eigentlich Nechtens war?

5. Die Berbindung der Kaiserkrone und der Krone von Spanien auf demselben Haupte mußte nicht bloß wegen des Umfangs, sondern auch besenders wegen der geographischen Lage der Länder, bedenklich werden. Un welchen Staatshändeln mußte Carl bei so vielen Berührungspunkten nicht Antheil nehmen? Und wohin konnte diese Theilnahme bei einer solchen Macht nicht sühren? Die den Habsburgern beigelegte Idee einer sogenannten Universalmonarchie war, in so fern man darunter nicht eine unmittelbare Herresschaft, sondern nur den Principat in Europa verssteht, so wenig ein leeres Phantom, daß sie vielmehr von selbst aus der Lage senes Hauses hervorzugehen

schien; und der Kampf von Franz I., wenn auch im Einzelnen durch Leidenschaft und kleinliche Ursachen erszeugt, und zunächst nur auf den Principat in Italien gerichtet, war doch, aus einem höhern Gesichtspunkt betrachtet, ein Kampf für Selbstständigkeit und Unzabhängigkeit.

Schähung ber wahren Macht der beiden Fürsten. Die Macht von Carl V. verlor 1. durch die Verschiedenheit seiner Verhaltnisse in seinen verschiedenen Staaten: er war nirgends, selbst nicht in Spanien, unumschränkt.

2. Durch die beständigen Finanzverlegenheiten, und die nie regelmäßig bezahlten Truppen, die oft deshalb kaum seine Truppen heißen konnten. Dagegen die so sehr concentrirte Macht Frankreichs nicht nur 1. dem Könige fast unumschränkt zu Gebote stand; sondern auch 2. durch die Errichtung einer eignen National Infanterie statt der Miethtruppen erst furchtbar wurde. Aber doch 3. sehr daburch sich beschränkte, daß Franz I. nicht die Staatswirthsschaft seines Vorgängers befolgte.

6. Erster Krieg zwischen Franz I. und Carl V., 1521 angefangen von Franz I., und nach österm Wechsel bis 1526 durch die Niederlage bei Pavia, und die Gefangen: nehmung des Königs zwar sehr unglücklich für ihn entschieden; doch konnte Carl V. seine Versuche zu eisner Zerstückelung Frankreichs so wenig durch das Complot von Carl von Bourbon, als durch seine Ansprüche auf Burgund, ausführen.

Beiderseitige Bormande jum Ariege: 1. Franz verslangt die Ruckgabe des Spanischen Navarra. 2. Erneuert die Unsprüche auf Neapel. 3. Nimmt sich seines Bafallen Robert von der Mart in einem Lehustreit an. — Bon Seis

# 48 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

ten Carl's: 1. Unfpriche auf Mailand als Deutsches Meiche Ichn. 2. Auf das von Ludwig XI, eingezogene Bergog: thum Burgund. - Beiberfeitige Berbundete: Carl gieht Beinrich VIII. von England und den Pabft in fein Intereffe. Frang I., im Bunde mit Benedig, erneut ben Tractat mit ben Schweizern 5. Dai 1521; in bem er freie Werbung erbalt. - Schlacht bei Bicocca 22, Urr. 1522, und gangliche Bertreibung der Frangofen aus Stallen unter Lautret, und 1523 bem Gunftling Bonnivet. Mailand wird ale Meicheleben von Carl an Frank Sforga, jungern Cohn von Ludwig Morus, († 1531), wenigstens bem Ramen nach, gegeben. - Ungludlicher . Einfall ber Raiserlichen in Provence Jul. - Cept. 1524. Frang I, geht felbft über bie Alpen. Belagerung und Schlacht von Pavia 24. Febr. 1525. Riederlage und Gefangenschaft des Ronigs, ber nach Madrit gebracht wird.

7. Der Sieg bei Pavia schien Carl zum Herrn von Italien und zum Schiedsrichter von Europa zu machen; und doch wurde er nicht einmal das erste. Die innern Verhältnisse seiner Urmee, weit mehr als die erwachte Eisersucht von England und den Italiez nischen Staaten, verhinderten die Aussührung aller großen Plane; und in dem Friedenstractat zu Madrit erpreßte er von Franz I. nur Versprechungen; gegen welche dieser selbst sehon im voraus im Geleim protestirt hatte.

Dergleich zu Madrit 14. Jan. 1526. Bedingungen: 1. Franz entsagt allen Ausprüchen auf Italien. So wie 2. der Souveränität von Flandern und Artois. 3. Tritt das Herzogthum von Burgund an Carl ab. 4. Giebt seine beiden ältesten Sohne als Geißel; und heirathet Eleonoren, die Schwester des Kaisers. 8. Der zweite Krieg zwischen beiden Fürsten-1=27 war daher unvermeidlich. Auch von ihm war der bis Hauptschauplaß in Italien; jedoch besonders in Nea= 1529 pel. Alber auch er ging unglücklich für Franz; troß seiner Verbindungen mit England, und in Italien; da er im Frieden zu Cambrais bei dem gänzlichen Verlust Italiens, und der Treulosigseit gegen seine dortigen Bundesgenossen, sich damit begnügen mußte, daß Carl nur vor jetzt seine Ansprüche auf Burgund nicht geltend zu machen versprach.

Bundnif ju Cognac 22. Mai 1526 gwifden Frang I., bem Pabft, Benedig und bem Bergog von Mailand, im Bebeim geschloffen. Durch große Beriprechungen jog man and Seinrich VIII. mit berein. - Rebde bes Raifers mit dem Pabft; Ueberfall und ichrectliche Plunderung Rome, ohne Borwiffen des Raifere, jum Merger der chriftliden Welt, durch feine Urmee unter Carl von Bourbon, 6. Mai 1527; Belagerung des Pabites in der Engelsburg und Capitulation. Die Befreiung des Dabftes gab nicht nur den Bormand, die Berbundeten enger zu vereinigen, fondern auch eine frangofische Armee unter Lautret nach Italien gu fchiden, um bie Unfpruche Kranfreiche auf Reapel auszuführen. Ungläckliche Belagerung von Reapel, burch die Beit und Poria's Abfall vereitelt; April bis Mug. 1528. Unterhandlungen, Waffen: fillftand 15. Juni 1528; und Friede gu Cambrai 5. Mug. 1529 (dem auch Beinrich VIII. beitrat, nachdem Clemens VII. fich fcon vorber den 20. Jun. burch einen Ceparatfrieden gefichert batte); bis auf Burgund und Die bewilligte Ausibjung der frangofifden Dringen unter gleichen Bedingungen wie im Madriter Bertrage.

# 50 1. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

9. Wenn turch biesen zweiten Krieg die Macht des Kaisers in Italien erweitert war, welche seine Zusammenkunft mit dem Palst und seine Krinung zu Bologna noch mehr befestigte; so hatte er für dieses Feb. Land noch tie toppelte Folge, taß a. Florenz in ein erbliches Herzogthum verwandelt ward; und b. Genua seine nachmalige Versassung erhielt.

Die Beränderung in Florenz war eine Folge des Bertrags zwischen dem Kgiser und Pabst, durch welchen die, bei dem Kriege gegen Rom 1527 durch eine Insurrektion vertriebenen, Mediceer wieder restituirt, und Alexander von Medici, der Blutsverwandte des Pabstes, zum ersten erblichen Herzog erklätt ward. — Die Revolution in Genua 1528 war das Wert des Andreas Doria, der von Französischer auf Kaiserliche Seite übertrat; und der Selbsiständigkeit und neugegründeten Versassung durch die Einsührung einer strengen Familiensaristotratie eine größere Festigkeit gab.

pas die beiden Hauptmachte mit einander rangen, ward auch der Often in diesen Kampf mit hereingezogen; da die wilden Eroberungsprojecte von Sotisman II., welche zuerst die ganze Christenheit bedrohsten, sich zulest in eine Allianz mit Frankreich auftösten; die für dieses Reich um so vortheilhafter schien, da das Habsburgische Haus nach der Niederzlage und dem Tode des Kenigs Ludwig II. von Unzgarn bei Mohatsch seine Ansprüche auf Ungarn und Wöhmen geltend machte.

Beranderung des Turtifden Eroberungssystems unter Coliman II. feit 1519; das unter feinem Borganger

Selim I. gegen Perfien und Alegopten gerichtet gewesen war. Rach der Eroberung von Belgrad 1521 Sauptflurm gegen Ungarn; Niederlage und Tod St. Ludwig's 11. bei Mohatich 29. Aug. 1526. Die ftreitige Ronigsmahl swijden Ferdinand und Joh, von Bapolpa erleich: terte Coliman feine Fortichritte, da der lehtere fich in feinen Schut begab. Einnahme Ungarns und vergebliche Belagerung Wiens 1529; dagegen aber Unterwerfung der Moldau. - Die jest fich leife anfnupfende Berbindung mit Frankreich giebt den Beweis einer dortigen freieren Unfict in der Politif; wie gegrundete Bedentlichkeiten auch dieß Standal in der Christenheit damale er= regen mußte.

11. Aber die Seemacht der Pforte brobte dem westlichen Europa fast noch gefährlicher zu wer= den, als ihre Landmacht. Als mit der Eroberung von Rhedus die Herrschaft des Mittelmeers ihr zu Theil ward, schien faum noch Sicherheit für die Ruften von Italien und Spanien gu feyn. Die, unter bem Schuge der Pforte fich jest an der Afrifani= ichen Rufte bilbenden Raubstaaten, wogegen bas den Modiscen gegebene Matta nur eine schwache Bormauer ward, brobten biefe villig zu vernichten.

Eroberung der, ben Johannitern geborigen, Infel iftho= das duich die Turfen, nach einer bartnadigen Gegenwehr 1522. Der Orden erhalt 1530 von Carl V. die gu Rea= vel geborige Relfeninfel Dalta als Loben biefes Reiche. mit der Berpflichtung des Kriege gegen bie Unglanbigen. - Grundung der Gereichaft der Pforte an der Dorden: fee von Ufrita, (bis dabin theile unter Arabifcher, theile Granifcher Berrichaft), burch die Eroberungen ber Geeranber horne und hapradin, (der Barbaroffas). Der erfte bemächtigt fich Algiere 1517, und bat 1518

feinen Bruder Hapradin zum Nachfolger, der sich der Pforte freiwillig unterwirft, Oberbefehlsbaber ihrer Seemacht wird, und sich 1531 Tunis bemichtigt. Wenn ihm letteres gleich durch den Zug von Carl V. 1535 wieder entrissen ward, so ward damit doch die Macht der Seeräuber keineswegs vernichtet, oder auch nur besträchtlich geschwächt; zumal da auch Tripolis, das mit Malta den Johannitern gegeben war, 1551 von einem andern Seeräuber Dragut erobert, und auch Tunis wieder eingenommen ward. — Da auch Aegypten seit 1517 bezwungen war, so war der Pforte sast die ganze Küste von Nordafrika unterworsen.

1535 und Franz. Sie lagen schon in den Bedingungen des Iriedens zu Cambrais; da Franz Italien und besens ders Mailand nicht verschmerzen kennte. Wenn gleich seine Vemühungen, sich Verbindungen zu verschaffen, meist mißlangen, so war doch der Krieg bei ihm besschlossen; die Hinrichtung des Maraviglia in Mailand gab nur den Vorwand dazu; und das bald darauf ersfolgte Aussterben des Hauses Sforza neue Ansprüche und Hoffnungen.

Vergebliche Bemühungen des Königs, Heinrich VIII. und die Protestanten in Deutschland zu gewinnen. Verbindung mit Elemens VII. durch die Vermählung seiner Nichte, Catharina von Medicis, mit dem zweiten Sohne des Königs Heinrich, Herzog von Orleans. Allein durch den bald erfolgenden Tod von Elemens VII. (26. Nov. 1534.) wurden die erwarteten Folgen dieser, dennoch so verhängnisvollen, Heirath vereitelt. Aber die Verbind ung mit der Pforte, durch Laforest 1535 zuerst unter der Form eines Handelstraftats (Febr.) zur Reise gebracht, ward jest bald öffentlich.

13. Der Schauplat dieses Krieges war zwar wice berum vorzugsweise, aber boch nicht ausschließend, Italien. Die Wegnahme Cavovens und Piemonts burch Franz verhinderte Carl nicht, einen Einfall in das füdliche Frankreich zu machen, den aber Franz burch seine klugen Maagregeln vereitelte. Weder ber nachfolgende Rampf in Piemont, noch in der Picardie waren entscheidend; allein bas furchtbare Bordringen Coliman's in Ungarn beschieunigte ben, burch Paul III. vermittelten, Waffenstillstand zu Digga; jes boch ohne Vorwiffen und Theilnahme Coliman's.

Die Eroberung Savoyens 1535 (als eben Carl als Sieger von Cunie gurudtam) mußte den Raifer boppeit er: bittern, da beffen Bergog Carl III. fein Schwager und Verbundeter war. - Tod von Frang Cforga, lettem Bergog and diefem Saufe, 24. Det. 1535, woburd alfo Mailand wieder eröffnetes Reichslehen ward, bas Frang für feinen Cobn, den Bergog von Orleans, verlangte. Ginfall Des Raifers in Provence, Aug. 1536, durch ben Defenfiv= Rrieg unter Frang und Montmorency vereitelt. - Einfall Soliman's in Ungarn und Sieg bei Effet 1537, während feine Flotte die Ruften Staliens plundert. - Bufammenfunft des Raifere, des Ronigs und des Dabfies, bei Digga, und Abichluß eines gebnjabrigen Baffen= ftillftandes den 18. Jun. 1538. Bedingungen: Jeder behalt, was er hat; (Frang fast gang Piemont und Sa: voven;) und die beiderseitigen Unsprüche foll ber Pabft weis ter untersuchen. - Alfo auch die Belehnung mit Mailand blieb noch unentschieden, wenn auch bem Ronig fur feinen jungften Gobn einige hoffnung bagu erregt mar.

14. Rein Wunder alfo, wenn trok ber anschei: nenden Bertraulichkeit beider Monarchen der zehnjah:

### 54 I. Der. I. Th. Wefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

rige Stillstand doch nur ein vierjähriger ward. Der eigentliche Junder glimmte fort; und der Haß wurde noch bitterer durch die Art, wie Franz, lange hins gehalten, doch endlich sich in seinen Erwartungen gestäuscht sah. Seine Berbindungen indeß sowohl mit England als mit der Psorte waren aufgelöst; und Carl von seiner Seite war sowohl durch die Religiondshändel (s. unten) als die Türkenkriege genug bestähäftigt, um einige Jahre einen Stillstand zu behaupsten, wozu ihn ohnedem seine Finanzen nöthigten.

Die Streitigkeiten mit den Turken betrafen 1. Ungarn. Bufolge des Bergleichs zwischen Ferdinand und dem kinderlosen Johann von Bapolya, 24. Febr. 1538, sollte erssterer von lekterem seine Halfte von Ungarn ererben. Allein wenige Tage vor seinem Tode (27. Jul. 1540.) erstielt Bapolya noch einen Sohn, den er zum Erben ernannste; dessen sich Soliman als Schukherr annahm, und, nach einem Siege über die Deutschen, der Hauptstadt Ofen und fast ganz Ungarns bemächtigte. 2. Die Afrikanischen Maubstraten, besonders Algier. Iweiter Afrikanischen Sug des Kaisers 1541, durch einen furchtbaren Sturm kurz nach der Landung gänzlich vereitelt.

15. Die verweigerte Belchnung mit Mailand
1542 bringt den König zum Entschluß eines vierten
bis
1544 Kriegs, den die Ermordung seiner Gesandten in Mai=
land zum Ausbruch bringt. Er war von größerem
Umfang, als einer der vorherzehenden; da es dem
König nicht nur gelang, die Verbindungen mit dem
Sultan und mit Venedig wieder anzuknüpfen; son=
dern auch den Herzog von Cleve, Dänemark und
selbst Schweden, (wiewohl letztere Beide ohne Folgen),

mit hereinzuziehen; so wie dagegen der Raiser den Kenig von England zu einem Bündniß, und gemeinschaftz lich mit ihm zu einem Einfall in Frankreich bewog; chne daß doch, als der Friede zu Erespy ihn enz digte, Einer von Allen die Zwecke durch den Krieg erz reichte, die er sich vorgesetzt hatte.

Ermordung der beiden Bevollmächtigten von Frang I. an Benedig und die Pforte im Mailandischen am 3. Jul. Beranderung bes Grangofficen Griegoplans gur Bertheidigung in Italien, und jum Angriff in den Die: derlanden und in Rouffillon, mit mehreren Armeen 1542 und 1543, ohne bleibende Fortidritte. Bundniß gwifden Carl und Seinrich VIII., (ber burch die angefnupfte Ras milienverbindung gwifden Frankreich und Schottland beleis digt war,) 11. Febr. 1543, gu einem Ginfall in Frantreich und Theilung biefes Meiche, indem ber Bergog von Cleve jur Unterwerfung gezwungen wird. - Erneuertes Bundnig Frang'ens mit Goliman 1543; Eroberung des übrigen Ungarns und Ginfall in Deftreich; mabrend die Turfifche Flotte, mit der Frangofifchen vereinigt, Missa befchießt. Gleichzeitiger Ginfall des Raifere in Frankreich, (ungeachtet des Siegs der Frangojen bei Cerifoles 14. Mbril 1544.) über Lothringen, und bes Roning von Eng= land über Calais (Juni bis Gept. 1541;) aber Bereites lung des gangen Plane durch ben gwifden beiden entftan= benen 3mift; ber geschieten Stellung des Frangofficen Beerd; die Intriguen am Sofe, und die Berhaltniffe bes Raifers in Deutschland, movon ber Geparatfriede mit dem Raifer gu Crefp n am 18. Cept. 1544 bie Folge war; unter den Bedingungen, daß i. der Bergog von Dr= lears, indem er eine faiferliche Pringeffin beirathet, Mais land erhalt; (ber baldige Tod des jungen herzogs am 8. Cept. 1545 vereitelte die Erfullung; worauf Carl V. fei: nen eignen Gobn Philipp damit belehnte). 2. Frang auf

## 56 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Meapel, und die Lehnshoheit über Flandern und Artols, Carl dagegen auf Burgund Berzicht leistet. Der Arieg mit dem erbitterten Heinrich VIII. dauerte, nach der Ersoberung von Boulogne 1544, ohne große Vorfälle noch bis 1546.

Rriegen zwischen beiden Nebenbuhlern; weil Carl V. gleich darauf zu sehr mit seinen ehrgeizigen Planen in Deutschland beschäftigt war: und den Entwürfen von Franz I, fast zugleich mit Heinrich VIII. bald der Ted ein Ziel setzte. Unter seinem Sehn und Nachselzger Heinrich II., wo in Frankreich manches anders wurde, dauerte zwar die Spannung mit dem Kaiser fort; allein der Krieg, den er noch mit Carl V. führzte, ging aus den Deutschen Händeln hervor; und ges hört daher in den folgenden Abschnitt.

Tod von Heinrich VIII. 28. Jan.; und von Frang I. 21. Marg 1547.

17. Die Folgen jenes Rampfs waren sowohl für Frankreich selber, als für das Europäische Staatensysstem überhaupt, gleich wichtig. Es war dadurch a. das System des politischen Gleichgewichts nach seinen Hauptprincipien praktisch begründet: da die beiden Hauptmächte des Continents seht die Gegengewichte ausmachten. b. Durch die Allianz Frankreichs mit der Pforte, die Verhältnisse in Ungarn, und die, wenn gleich in ihrem Erfolge nie sehr wichtige, Theilnahme Englands an jenen Kriegen, war das ganze südliche Europa in viel engere Verbindungen, als je vorher,

gesetzt worden. c. Wenn gleich Frankreich seinen Zweckter Herrschaft in Italien verschlte, so verhinderte est dagegen seine Zerstückelung, und behauptete seine Selbstständigkeit. Eben daher d. blieben die Entwürse von Sarl V. nur halb erfüllt, indem er zwar den Principat in Italien und den in Deutschland, aber nie den über Frankreich errang.

War der Verlust des Principats in Italien für Frankreich wahrer Verlust? Allerdings bedurfte es dort eines
gewissen Einflusses a. wegen der hierarchischen Verhältnisse
auf den Pabst. b. Wegen der Sicherung seiner S. D.
Grenzen, auf den Kerzog von Savoven. Aber waren dazu Länderbesitzungen, war dazu Herrschaft notoig? Haben überhaupt dabei die fremden Nationen gewonnen, die diese hatten; wenn auch vielleicht die Herrscher gewannen?

II. Geschichte der Reformation in politischer Rücksicht; von ihrem Anfange bis zum Religionsfrieden. Von 1517 bis 1555.

Joannis Steinani de statu religionis et Respublicae Carolo V. Caesare commentarii 1555. Die neueste mit Ansmerkungen bereicherte Ausgabe dieses in Form und Materie gleich klassischen Werks ist von am Ende, Franksurt. 1785. 5 Voll. 8.

Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs von D. G. J. Planck. Leipzig. 1789. Es gehören hierher die drei ersten Bande, welche auch zugleich die politische Geschichte bis zum Religionsfrieden umfassen.

- Christliche Kirchengeschichte seit der Mesormation von J. 117. Schröck. 1804. 8 Theile. Für die politische Geschichte gehören besonders die beiden ersten Theile, von denen der erste die Geschichte der deutschen Mesormation bis zum Meligionssrieden, der zweite die der andern Länder, umsaßt.
- Geschichte der Reformation in Deutschland von C. L. Woltmann 3 Th. 8. 1801. Die Geschichte ist bis 1553 fortgeführt.
- Essai sur l'Esprit, et l'influence de la réformation de Luther par Ch. Villens, 3, Ed. Paris. 1808. Die beredetefte und vielfeitigste Auseinandersehung des wichtigen Gegenstandes.
- Entwickelung der politischen Folgen der Reformation für Europa; in dem ersten Theil meiner vermischten historischen Schriften; (historische Werke B. I.).
- I. Die Reformation erhielt ihren unermeßlichen Wirkungskreis im Allgemeinen dadurch, daß sie ein Interesse aufregte, das nicht bloß das der Regenten, sondern der Bölker selber war. Nie håtten ohne dies sihre Stürme zugleich so allgemein und so dauernd werden können. Die Verslechtung der Rezligion und der Politik war aber dabei unvermeidlich, weil die Angriffe ihrer Urleber nicht bloß gegen Lehsren, sondern gegen eine Hierarchie gerichtet waren, die auf das tiefste in die bestehenden Staatsverwalstungen und Staatsverfassungen eingriff.

Die Neformation, als unmittelbarer Ungriff auf die Sperrschaft des Pabstes, war zwar gegen ein schon erschütztertes und untergrabenes, aber doch noch immer da stezhendes Gebäude gerichtet. Untergraben, weil die Stuße, worauf es eigentlich ruhte, die öffentliche Meinung, sich

ånderte; erschüttert, burch die lehten Italienischen Hanzbel, so wie schon früher durch die sestgestellte höchste Unstorität der Concilien. Die Frage: Ob ohne Mesormation pabstliche Autorität gefallen senn würde? — liegt außershalb dem Gebiet der Geschichte; geseht aber auch, sie wäre gefallen, so hätte doch ohne sie der menschliche Geist nicht den mächtigen Umschwung erhalten, den er durch sie erhielt; und daraus entwickelten sich ihre größten, und gerade ihre wohlthätigsten Folgen.

2. Co wie die Reformation überhaupt zuerft in Deutschland entftand und sich verbreitete, so nabm fie auch bier zuerft einen politischen Charafter an, in= bem Deutsche Fürsten und Regierungen sich ihrer an= nahmen. Die Punkte, auf welche es bei einer politie fchen Geschichte ber Reformation ankommt, find baber folgende: a. wie und warum thaten dieß die Fürsten, und welche? b. Wie und in wie fern verbanden fich tiefe zu einer Partei, Die Gegenpartei des Raifers ward? c. Welches waren die Absiehten des Raifers. indem er ihnen entgegenarbeitete, und welches feine Schritte? Endlich d. wie fam es zulest zum firmtie chen Bruche zwischen beiden, und wie ward die end= liche Entwickelung herbeigeführt? - Es liegt am Tage, daß diese Fragen sich nicht ohne eine anschau= liche Kenntniß des damaligen politischen Zustan= bes von Deutschland beantworten laffen.

Die größte innere Verschiedenheit des damaligen Deutschlands von dem spätern lag in dem so ganz andern Verhältniß der Macht der Städte gegen die Macht der Fürsten; indem a. die Zahl sowohl der ganz als halb freien Städte in Sud= und Nord= Deutschland um so viel größer; b. ihr innerer Reichthum und durch diesen ihr politischer Ciustuß um so viel beträchtlicher war. c. Dieser lettere aber noch mehr durch ihre Bundnisse, nicht nur der Hause im Norden, sondern auch besonders des Schwäbischen Bundes im Süden, gewachsen war. Und d. ihre Bürgermiliz und Söldner von hoher Bedentung senn konnten, so lange es noch fast gar teine stehende Truppen gab. Dagegen war nicht nur eben deshalb die Macht der Fürsten geringer, sondern drohte auch durch die, noch immer Sitte bleibenden, Theilungen, weiter abzunehmen. Die wichtigsten Churs ürstlich en und Fürstlichen Häuser beim Ansange der Resormation waren:

a. Das Sachfische. Getheilt in die altere Churfurstliche oder Ernestinische, und die jungere Herzogliche oder Albertinische Linie. Die erste, unter Churfurst Friederich dem Weisen († 1525), besaß den Churfreis mit der Residenz Wittenberg; fast die ganze Landgrasschaft Thuringen, und einige andere Stude. Die zweite, unter Herzog Georg († 1539), dem Gegner von Luther, die Landgrasschaft Meisten, nebst etwas von Thuringen.

b. Das Brandenburgische. Die Churlinie unter Churfurft Joachim I. († 1535) besaß die Mark Branzbenburg, (Churmark und Neumark), und einige kleinere Herrschaften. Die Markgräftiche Linie in Franken theilte sich wieder in die von Culmbach und Anspach.

- c. Das Pfälzische; (ober die altere Wittelsbachische Linie). Es theilte sich in die Churfurstiche Linie, unter Ludwig V. († 1544), dem die Chur am Mhein gehörte, und die Simmersche, die wieder in die Simmersche und Zweibrückische, und die lettere wieder in die von Zweisbrück und von Beldenz zersiel.
- d. Das Baiersche; (ober die jungere Wittelsbachische Linie). Baiern war zwar, ungeachtet der 1508 eingeführ= ten Primogenitur = Ordnung, zwischen Herzog Wilhelm

VI. († 1550) und bessen Bruder Ludwig getheilt; murde aber nach des lestern Tode 1545 wieder vereinigt; und blieb es seitdem.

e. Das Braunschweigische; zerfiel damals in die zwei Hauptlinien: die (mittlere) Lüneburgische, die Lüneburg und Celle besaß; seit 1520 unter Herzog Ernst (Stammvater der beiden neuen Linien; † 1546); mit den Rebenlinien Harburg und Gishorn; und die (mittlere) Braunschweigische oder Wolfenbüttelsche; in zwei Linien getheilt, deren einer unter Herzog Heinrich dem Jungern, dem Gegner der Mesormation († 1568), Wolfensbüttel, der andern, unter Herzog Erich I. († 1540), Calenberg nehst Göttingen geborte. Außerdem dauerte noch in Grubenhagen ein Zweig des ältern Braunschweigisschen Hauses sort.

Das heffische. Unter Philipp Magnanimus († 1567) ganglich ungetheilt; und darum eine der mach= tigften haufer.

Das Meklenburgische; unter Heinrich dem Friedlichen († 1552), und Albert († 1547) anfangs gleichfalls ungetheilt.

Das Würtembergische; erst seit 1495 aus einem grässichen zum herzoglichen Hause erhoben. Zwar ungeztheilt; aber der unruhige Herzog Ulrich, von dem schwäsbischen Bunde 1519 aus seinem Lande gejagt, ward erst 1534 durch den Vergleich zu Cadan restituirt.

Das Badeniche, unter Markgraf Christoph noch ungetheilt, zerfiel erst 1527 in die Linien Baden und Durlach.

Bu den wichtigern, seitdem ganglich erloschenen, Haus fern gehörten: das herzoglich = Pommersche; unter Bogislaus M. ungetheilt, bis es 1523 in Wolgast und Stettin zerfiel. Das haus Cleve, dem seit 1516 auch Iulich, Berg und Navensberg gehörte, unter Johann

## 62 1. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

III. († 1539) ungetheilt. Aber auch in ben ungetheilten bing gewohnlich viel davon ab, ob Brüder oder nabe Bettern da waren; deren Verhältniß zu den regierenden Herren sich damals noch gar nicht so sest bestimmt hatte, wie in den spätern Zeiten.

3. Durch Luther's Vorforderung vor den Reicht:
18. tag zu Worms und seine Erscheinung ward seine Saz Apr. che aus einer Kirchensache zuerst zur Staatssache gemacht, da sie schon vorher zu einer Sache des Volks geworden war. Auch war es hier, wo bereits durch seine Achtserklärung von Seiten des Kaizsers, und den unverholenen Beifall seines Landesherrn und anderer Fürsten, der Keim zu einer fünstigen Spaltung im Reiche gelegt wurde.

Die Ursachen, warum der Kaiser sich gegen Luther erflatte, waren gewiß mehr politisch als religiös. Sie lagen nicht in weitaussehenden Planen, sondern in seinem Verhältniß als Schutherr der Kirche, und dem damaligen Bedürsniß der Freundschaft des Pahstes. Auch blieb
von ihrem Ursprunge an die politische Seite der Resormetion sür ihn die wichtigste; wenn sich auch die Ideen zu
ihrer Venutzung erst allmäblig entwickelten, um so meer,
va die beiden ersten gleich darauf solgenden Kriege mit
Frankreich ihn daran verhinderten. — Uchtserklärung zuther's und seiner Anbänger durch das Worm ser Edict,
26. Mai; wodurch sich der Kaiser selber für die Zufunst
die Hände band.

4. Indem aber in den nächftfolgenden Jahren bie neue Lehre, sich schnell verbreitend, und in mehreren beutschen Ländern, besonders Sachsen und Heffen, 1526 entschieden siegend, eine noch nie gesehene, jest durch

Huste der Buchdruckerei unterhaltene, Ideengahrung erzeugte, waren ce besonders zwei Vorfalle, die in den Augen der Regierungen ihre politische Wichtigkeit bestimmten, der Vauernkrieg und die Secularizsirung von Preußen.

Ursprung und Verbreitung des Bauernfriegs von Schwaben 1524 bis Thuringen, wo er durch Thomas Münger entflammt, aber durch die Schlacht bei Frankenbausen geendigt ward, 15. Mai 1525. — Die Frage: wie viel die Reformation zu diesem Ausstande wirklich beitrugk ist für die allgemeine Geschichte lange nicht so wicktig, als dies wie viel sie dazu beizutragen schien? weil sich nach diesem Schein die Folgen bestimmten; und wie hätte man diesen vermeiden können?

Berfuch einer Geschichte bes Deutschen Bauernfriegs, von G. Sartorius. Berlin. 1795.

5. Die Secularisation von Preußen, das dem Deutschen Orden gehörte, gab ein Beispiel, das auch andere geistliche Fürsten nachahmen kommten. Wenn schon überhaupt die Besorgnisse so groß waren, welche die Einziehung der geistlichen Güter — von den deutschen Fürsten fast durchgehends mit Unzeigennützigkeit zu edlen Zwecken verwendet — erregten, wie viel größer mußten die seyn, welche der Verlust eines ganzen Landes in Rom erweckte?

Der Hochmeister Albrecht von Brandenburg macht sich zum erblichen Herzog von Preußen, jedoch als Wasall von Polen; 1525.

6. Diese Vorfälle, nebst den harten Aeußerungen des, seit dem Siege von Pavia so übermächtigen,

## 64 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Raisers führten zu den ersten Verbindungen von beiden Seiten, mehrerer katholischer Stände zu Desssau, und der mächtigsten protestantischen zu Torgau. Freilich sollten die Bündnisse nach dem Sinne der Stifter immer nur Schutzbündnisse senn, nicht aber einen Angriff zur Folge haben. Schwerlich hätte aber doch, trotz aller Zwischenvorfälle, die den Frieden ershielten, dieser dauern können, hätte man nicht in der Idee eines allgemeinen Concilii zur Beilegung des Streits ein Mittel gefunden, das zwar nicht mehr als ein Palliativ, aber auch als solches ein höchst wohlthätiges Mittel war.

Das Bestehen bes Raifers auf die Ausführung des Wormfer Edicte mußte fortdauernd die Spannung erhal= ten. Berbindung ju Deffau im Dai 1525, zwischen Chur = Maing, Brandenburg 20.; ber Evangelischen gu Torgau ben 12. Mai 1526, querft gwijden Geffen und Churfachfen; ber andere Stande beitraten. - Daß Diefe Berbindungen eigentlich nicht mehr als schwankende Berabre= bungen waren, wird niemand wundern, der den Gang menschlicher Dinge fennt; wenn gleich die der neuen Partei durch den rafchen Philipp von Seffen mehr Leben erhielt; und felbft burch einen, burch ben Rangler bes Bergogs Georg von Sachfen, Dr. Pad, erregten, viels leicht blinden, Larm aufgeschrecht, bereits 1528 einen Beweis gab, daß fie handeln fonnte. Aber wie ware man auf den Reichstagen mit dem Raifer auseinanderge= fommen, hatte man nicht feit bem Reichstage gu Speper 1526 an dem freien Concilio einen Spiel. ball gehabt?

<sup>7.</sup> Dieser Aufschub der Entscheidung führte selbst, nach den beiden nächsten Reichstagen, dem zu Spener,

ber ber neuen Partei ihren Namen, und zu Auge= burg, der ibr, nach Darlegung ihres Glaubenebe= fenntniffes, den Beweis gab, daß durch Berftanti= gung keine Uebereinkunft ber Lehren möglich fen, troß der Drohungen des Raisers, und tros der neuen Berbindung ber Protestanten zu Schmalfalben. aber wiederholt unterftußt durch die drobende Tur= Fengefahr, - einen Frieden zwischen beiden Par= teien berbei, der bis ju einem Concilium den bamali= gen Stand ihnen sichern follte.

Reichstag zu Speper 1529, gegen beffen Beschluß, ber der neuen Lehre die weitere Berbreitung - dem aus machsenden Strom das weitere Austreten - verbot, die Evangelijchen protestirten; 19. Upr., und nachmals Protestanten bieben. - Reichstag gu Augeburg und Uebergabe ber Augeburgifden Confession den 25. Jun. 1530. - Der ihnen vom Raifer gefeste Err: min tonnte wohl feine andere Folge baben, ale eine Berbindung wie die ju Schmalfalden vom 27. Febr. 1531; wozu die Wahl Ferdinand's jum R. Konig ein neues Motiv war. Aber bennoch Erneuerung der Unterhanding gen und Abichlus des Rurnberger Interims: Fries bene, 23. Jul. 1532. Mur ben damaligen Schnaffals bifden Bunbegverwandten ward bis jum Concilio barin die Rube gesichert.

8. Ungeachtet biefes Friedens murbe boch bas Schwerdt mahrscheinlich schon bald gezogen feyn, wenn nicht theils die innern Berbaltniffe ber Parteien, theils eine Reihe Zwischenvorfalle es verhindert hatten. Lag nicht schon in dem Frieden reichlicher Reim zum funftigen Rriege? Aber wer follte die Berbundeten

angreisen? Der Kaiser? oder die katholischen Stänzde? Oder beide? — Nach abgewandter Türkengezfahr (s. oben S. 54.) gaben die Wiedereinsehung des Herzogs Ulrich von Wirtemberg, der Wiedertäuserz Krieg in Münster, und die Unternehmung des Kaizsers gegen Tunis (s. oben S. 52.) der Ableiter vors bis erste genug; bis der dritte Krieg mit Franz I., der 1538 vergebens gesucht hatte, die Schmalkaldischen Verbündezten in sein Interesse zu ziehen, aber eben dadurch auch Carl'n nöthigte, diese zu schonen, einen neuen Ausschub zur natürlichen Folge hatte.

Wenn die Wiedereinsetzung des Herzogs Ulrich von Burtemberg mit gewaffneter Hand durch Philipp von Heffen 1534 die Erbitterung vermehrte, so verstärkte sie dagegen nicht nur die protestantische Partei, der Ulrich anding, sondern gab ihr auch Ansehen. Meich der Wiedert äufer in Münster 1534, unter Joh. von Leiden, bis zur Eroberung der Stadt den 24. Juni 1535, eine nicht weniger merkwürdige psychologische als politische Erscheisnung. — Erneuerung und Vergrößerung des Schmalkalzder Bundes auf zehn Jahre, 10. Jul. 1536. Erst jeht erzhielt er durch die Bestimmung der Truppen Scontingente eine festere Form, aber auch ein drohenderes Ansehen.

9. Auch nach dem wiederhergestellten Frieden mit 1538 Frankreich erklären es die mancherlei Verlegenheiten und andere Entwürfe des Kaisers zur Gnüge, wesz halb Er nicht losschlagen konnte, wäre es auch sein Wunsch gewesen; vielweniger aber noch die Verbündez ten, die nie anders als vertheidigungsweise verfahren wollten. Aber wachsen mußte die Spannung nicht nur durch mehrere kleine Zwischenverkälle: sondern auch

weil durch die wirklichen Berfuche gur Bufammenberufung eines Concilii, das aber nicht einmal dem Rais fer, viel weniger ben Protestanten Benuge thun fonns te, das bieberige Palliativ = Mittel des Friedens miß= licher wurde; und die bestänligen Beschwerden der protestantischen Stande über Die Parteilichkeit Des Reichs = Rammergerichts gegen sie eine nie versiegende Quelle des Grolle bildeten.

Bersuche des Pabstes Paul III. feit 1536, ein Concis lium nach feinem Ginne in einer Stadt Italiens gu versammeln. Durch fie ward in bem Gefandten des Rais fere, Dicefangler Seld, bem Urbeber des beiligen Bundes ju Rurnberg, 10. Jun. 1538, der Mann nach Deutschland geführt, der redlich tagu half, das Keuer anzublafen. - Einzelne Borfalle: Befehdungen des Bergoge Seinrich von Braunschweig burch die Berbuns beten 1540, und Bertreibung aus feinem Lande 1512. - Berfuch des Churfurften Serrmann gu Coln gur Ginfibrung der Reformation, ber jedoch mit feiner Ab= fegung endigte 1543.

10. So war es also ein Zusammenfluß von Ursas then, burch welche auf beiden Seiten die Spannung erhalten, und boch, tros einzelner Ausbrüche, ein allgemeiner Krieg verhindert ward. Die sehwerste aller Fragen: welche politische Projekte in der Bruft von Carl'n bei Diefen Religionshandeln reiften, und wie fie reiften? ift von ben größten Siftorifern fo ver= schieden beantwortet worden, daß man den Raifer ent= weber fur ben tiefften Politifer aller Seiten erflaren: ober auch dieses Ungewiffe in bem Mangel eines fe= ften Plans bei ibm felber fuchen muß; und biefe le B=

tere Meinung michte wohl die mabricheinlichste fenn. Carl's V. Deutsche Politif ging aus feinen Begriffen von der Raisermacht hervor. Eben weil diefe un= bestimmt waren, mußten es auch feine Plane fenn; und am unrichtigsten urtheilt man, wenn man ein= zelne Aleuferungen, die ihm zuweilen, selbst auch wehl officiel, entfuhren, als Beweise fester Entwurfe an= ficht. Erft feitdem in ben Schmalkaiber Berbun= beten eine bewaffnete Opposition ihm gegen= über ftand, hatten seine Ideen eine feftere Saltung; benn dieß erschien ihm als Rebellion. Aber wie lange Dauerte es nicht wieder, che die Berbundeten eigent= lich eine folche Opposition bildeten? - Ein ganglis cher Umfturg der Deutschen Berfaffung mar aber eine, bem gangen Zeitalter fo fremde, Idee, baf fie fchmer= lich bestimmt gefaßt werden konnte; - dergleichen rei= fen nur in den Zeiten der geschriebenen Constitutionen. Und ware sie gefaßt, wie ware sie ausgeführt? 280 waren die Mittel? Nie war wohl die Deutsche Na= tion weniger zur Unterjochung reif; es waren noch die Beiten, wo auch der Burger bas Schwerdt trug; und ftebende Beere feine Feffeln anlegen konnten.

Mene Zwischenvorfälle durch den Kriegszug Carl's gezgen Algier 1541; und darauf folgenden vierten Krieg gegen Franz I. 1542—1544; nachdem der Meichbabzschied zu Megensburg, 29. Jul. 1541, und nicht weniger die aust neue drohende Eurkengefahr, noch den Frieden erhielten.

<sup>1546 11.</sup> Endlicher Ausbruch tes Kriegs, da turch den Frieden zu Erespy die Berbundeten isoliet waren;

und die verweigerte Anerkennung des zu Trident ersöffneten Conciliums keinen Ausweg mehr übrig ließ: Nicht aber der kegerischen Sekte, — wie gern der Pabst es auch so gewandt hätte, und im Bertrage mit Carl so gewandt zu haben glaubte; — sondern den Schmalkaldischen Berbündeten, als Frevlern gezgen kaiserliche Autorität, galt der Krieg. Leider! Fränkelte aber dieser Bund an allen den Uebeln, worzan nur ein Bund kränkeln kann; und ehe noch die Mühlberger Schlacht den einen, und die Treuzlossische Sefangenschaft stürzten, ließ sich die Zertrümmezrung des Bundes mit großer Wahrscheinlichkeit vorzaussehehen.

Endliche Eröffnung des schon seit 1542 nach Trident ausgeschriebenen Concilit am 13. Dec. 1545, dessen Form und erste Beschlüsse schon die Annahme von Seiten der Protestanten unmöglich machten. — Ausbruch des Kriegs seit dem Regensburger Reichstage, Juli 1546. Achtser= Flärung der beiden Häupter am 20. Juli. Planlose Führung des Kriegs in diesem Jahr; Trennung der Verbünzdeten. — Schlacht bei Mühlberg, und Gefangenschaft des Ehnrsürsten Johann Friedrich den 24. April 1547. — Uebertragung der Chur an den Herzog Morikvon Sachsen. — Arglistige Gefangennehmung des Landzgrasen Philipp von Hessen zu Halle den 19. Jun.

12. Nach dieser ganzlichen Zertrümmerung des Bundes stand es ganz im Belieben des Kaisers, welz chen Gebrauch er davon machen wollte. Aber auch jest waren es nicht Eroberungsz, sondern Bereinizgungsz — d. i. nach dem Geiste jeuer Zeit — Conciz

lienentwürfe, die ihn beschäftigten; und war nicht das Interim, womit ihm die Theologen die Sache verz darben, an und für sich eine nothwendige Maßregel? Nur Ein Entwurf — eine Frucht des herannahenden Alters — scheint jest erst in ihm aufgeseimt zu seyn; die beiden Kronen, die er trug, auf seinen Sohn übergehn zu sehen. Erblichkeit der Kaiserkrone blied dabei eine so entfernte Aussicht, daß sie kaum das nächste Motiv seyn konnte; wahrscheinlich war es die Ueberzeugung, daß in dieser Bereinigung die Macht des Hauses liege. Ein glückliches Geschick — was wäre unter Philipp II. aus Deutschland geworden? — vereitelte das unpolitische Projekt: aber für keinen Fehlgriff hat Carl härter gebüßt, da er die furchtbarste Erisis seiner ganzen Regierung beschleunigte.

Meichstag zu Angeburg, und Publicirung des Interim, als Norm bis zur funftigen Entscheidung des Concisii, am 15. Mai 1548; und große darüber entstandene Bewegungen; die vielleicht mehr als alle andere den mannlichen Geist der Nation bewiesen. Noch waren die Zeiten, wo eine einzelne Stadt wie Magdeburg der ganzen Macht des Kaisers troßen konnte.

13. Wie wenig aber auch Earl eine Vernichtung der Deutschen Verfassung wollte, so verstanden doch freilich die Stände unter kaiserlicher Autorität nicht gerade Alles das, was Er darunter verstand. Und doch hätten sie sich wohl darein gefügt, wäre nicht Einer unter ihnen gewesen, den Earl nach langer Vekanntschaft doch zu wenig kannte, weil er wohl zu berechnen wußte, was Politik, aber nicht was Chas

rafter vermag. Der fühne Entwurf von Morig, er= geugt durch die Auftritte zu Salle, ging zunächft aus Diesem hervor; aber wenn ihn auch bas Berg ge= bahr, so leitete ihn doch der Ropf. Ware auch das Resultat weniger glanzend gewesen, nie konnte boch Die Geschichte in ihm den Mann verkennen, ber sich über sein Zeitalter erhob. Sein Schwerdt verschaffte Deutschland mit Einem Streich, was alle Concilien ihm nicht hatten verschaffen konnen. Aber seine Bers bindung mit Frankreich zeigte auch biefer Macht, wie sie die Streitigkeiten zwischen dem haupt und ben Gliebern des Neichs für fich nugen konne. War auch Erhaltung der Deutschen Freiheit Frankreichs Intereffe, so fand man es bamit doch nicht im Witer= fpruch, sich auf Koften tes Deutschen Reichs zu vers größern.

Entwurf bes Churfurften, burch einen leberfall ben Raifer gur Sicherung bes Religionszustandes und gur Befreiung feines Schwiegervaters Philipp gu nothigen; vorbereitet durch die ihm übertragene Ausführung ber Acht gegen das folge Magbeburg. Belagerung und Capitulation der Stadt, 5. Nov. 1551. - Geheime Ber= bindung mit heinrich II. von Frankreich zu Friede: walde den 3. Oct. 1551. Ausbruch und rafcher Gang bes Kriegs, Marg bis Juli 1552, wodurch gugleich das Concilium gerfprengt wird. Der Raifer fiebt fich gum Paffauer Bertrage genothigt, 2. Aug. 1552. Bedins gungen: 1. Befreiung ber gefangenen Furften, und Des fitution Philipp's von Seffen. 2. Bollige Religionsfreiheit ber Protestanten, fomobl von Geiten des Raifere ale ber totholischen Stande. 3. Runftige Bestätigung auf einem binnen feche Monaten gu haltenden Reichstage, jedoch

#### 72 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

obne daß ibm etwas derogirt werden durfe. Enthielt also der Passaner Vertrag auch nur die Praliminarien, so ward doch der Definitivsrieden dadurch schon im voraus gesichert; doch sollte sein Urheber ihn nicht mehr ersleben; der schon im nächsten Jahre, im Kampf mit dem Friedensstörer Markgraf Albrecht von Eulmbach, bei Sievershausen den 9. Jul. 1553 seinen Tod fand.

14. Indem aber Moriz den Passauer Vertrag ohne seinen Verbündeten Heinrich II. geschlossen hatzte, der unterdeß in Lothringen eingefallen war, setzte Frankreich den Krieg sort; und endigte ihn, da Carl mehr seinen Haß als die Kiugheit zu Rathe zog, auf Kosten des Deutschen Reichs, zu dessen Beschüßer es sich doch erklärt hatte.

Einbruch Heinrich's II. in Lothringen, und Besetung von Met, Toul und Verdun, im April 1552; Feldzung von Garl im Herbst 1552, und vergebliche Belagerung von Met, das Franz von Guise glücklich vertheidigt. Der Krieg dauert in den beiden nächsten Jahren sowohl an den Grenzen der Riederlande, als in Itazlien fort, (wo'sich Siena in französischen Schutz begeben hatte, zulest sich aber den 21. April 1555 dem Kaiser ergeben muste;) doch ohne große Schlachten, wiewohl im Ganzen glücklich für Frankreich, bis der fünssährige Wassenstillstand zu Vaucelles den 5. Febr. 1555 Frankreich im Besitz sowohl der in Lothringen als in Piemont eingen nommenen Plätze ließ.

15. Sowohl dieser Krieg als andere Hindernisse hatten die Haltung des Reichstags zum Abschluß des Religionsfriedens aufgeschoben, der endlich zu Augszburg sich versammelte. Erst nach einer Verhandlung

von feche Monaten — man empfand es, daß Moris 1555 nicht mehr lebte - fam ber endliche Religions= 21. friede zu Stande, ber zwar beiden Parteien ben Spt. Rubeftand ficherte, und die bis zum Paffauer Bertrage eingezogenen geiftlichen Guter ihren Besigern ließ; aber auch in der Beschränfung auf die 21. C. Bermandten, und in dem Reservato ecclesiastico, einen doppelten Reim zu fünftigem Streit legte.

Das Reservatum ecclesiasticum betraf die Frage: ob bie funftige Freiftellung ber Meligion fich nur auf die weltlichen, oder auch auf bie geiftlichen Stande ausdeh= nen follte? welches lettere die Protestanten durchaus verlangten; aber die Catholiten weder jugeben wollten, noch auch fonnten.

16. Rach Diefem Frieden führte Carl V. ben lange gefaßten Entschluß aus, ben Unbeftanbigkeit bes Ollicks und schwächliche Gefundheit zur Reife brach= ten, seine Rronen niederzulegen; ohne seine Lieblings = Idee, ihre fortdauernde Bereinigung, ins Werk fegen zu konnen. Gie wurden von jest an getheilt, da die Spanische mit der Herrschaft der Nies berlande feinem einzigen Cohn Philipp II. zu Theil murde; auf dem Raiserthron ihm aber sein Bruder, ber Romische Konig Ferdinand I., folgte.

Uebergabe der Niederlande und Spanischen Monarcie an Philipp 11. gu Bruffel; jener den 25. Oct. 1555; ber Spanischen Monarchie den 16. Jan. 1556. Die Riederle= gung der Raiserkrone erfolgte erft am 27. Aug. 1556. -Carl ftarb gu St. Juft in Balladolid, wohin er fich gurud: jog, bereite den 21. Cept. 1558.

#### 74 I. Der. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

17. Am Ende biefes Beitraums batte bie Refors mation schon im Gangen ben Umfang erreicht, ben fie nachmals behalten follte. Die neue Lebre, nicht eine Religion der Phantasie, sondern des Berftandes, mußte viel leichter Gingang finden unter ben Bilfern bes Norden, als denen bes Guben: benn weit mehr als die Magregeln ber Regierungen entschied bier ber Charafter der Nationen. Auch ihre politischen Rol= gen beschränften sich daber nicht mehr bloß auf Deutschland, sondern verbreiteten sich über einen gro-Ben Theil von Europa. Aber wie wichtig fie auch für ben innern Buftand jedes diefer Lander fur Gegen= wart und Zukunft war, so konnte sie doch noch bis= ber nicht die Triebfeder der allgemeinen Politik fenn, ba die beiben rivalisirenden Sauptmachte bes Continents barin übereinkamen, fie zu verwerfen. Die Wirkungen mußten sich aber von feiber entwickeln. bag a. in protestantischen wie in fatholischen Staaten Religion weit mehr die Basis der Berfassung mard, als sie es bisher gewesen war; und daß b. in den protestantischen Staaten burch die Aufhebung des Merus mit Rom, - auch in einigen durch Einziehung ber Kirchenguter - Die Macht ber Fürften Zuwachs erhielt. - Aber was war dieß gegen die noch nicht gu berechnenden entfernten Folgen, welche ber neue Um schwung erwarten ließ, ben fie bem menschli= chen Geifte gegeben batte?

18. Für das Deutsche Reich war sie bereits und blieb sie freilich das Princip der Spaltung; aber auch

das des politischen Lebens. Sie hatte zwar in demselben keine eigentliche politische Revolution bezwürft; — so lange die religiösen Ideen stets im Bergrunde, die politischen nur im Hintergrunde standen, war dies nicht zu fürchten; — aber sie hatte die Fürssten zu Anstrengungen gendthigt, wodurch sie sich erst als Fürsten sühlten; und die einmal aufgeregte Kraft konnte bei der dauernden Spaltung nicht wieder ersterzben. Seitdem aber von nun an die Reformation die große Spannseder der Politis ward, mußte auch das Deutsche Reich weit mehr als wahrer Mittelpunkt des Europäischen Staatensystems betrachtet werden, weil der Bestand des Protestantismus in ihm als entscheis dend für das übrige Europa angesehen ward.

Am Ende dieses Zeitraums berrschte die protestantische Lehre in den sämmtlichen Sächsischen, Brandenburgischen, Braunschweizischen, Hessischen, Mecklenburgischen, Holsteinischen und einigen kleinern Staaten im Norden; im Süden in der Pfalz, Baden und Würtemberg; so wie in den meisten bedeutenden Neichsstädten. — Die schon seit 1525 durch den Abendmahlestreit entstandene traurige Spaltung zwischen den Protestanten selber konnte noch von keinen bedeutenden politischen Folgen sepn, so lange sich noch keiner der mächtigern Neichsstände zur reformirten Lehre bekannte.

19. Außer Deutschland war in den Nordisschen Reichen (s. unten), so wie in dem größern Theile der Schweiz und in Genf, die neue Lehre bereits herrschend geworden; in England lag sie noch im Rampse; in Frankreich und den Niederlanden, so

wie in Böhmen, Ungarn und Polen, fand sie Einzgang, ohne daß ihre kunftigen Folgen sich noch berech= nen ließen. 28 o sie aber herrschend wurde, geschah es nicht ohne wichtige Medisicationen nicht nur in den Lehren, sondern auch in den äußern Formen der Kirche.

In England Trennung vom Römischen Stuhl, aber nicht von der alten Lehre, unter Heinrich VIII.; ber Gupremat der Kirche wird durch eine Parlamentsakte im Nov. 1534 auf den König übertragen. Unter Eduard VI. 1547—1553 Einführung der protestantischen Lehre, jedoch mit Beibehaltung der bischöflichen Hierarchie, als vom König abhängig. Die Wiederherstellung der pabstlichen Herrschaft unter Maria 1553—1558, ward bald durch Elisabeth vereitelt.

In Schottland Verbreitung der reformirten Lehre, schon seit 1525, besonders nachmals durch Joh. Anor, den Schüler Calvin's; aber noch im Kampfe mit der Resgierung und der Römischen Hierarchie.

Leben des Schottischen Mesormators Johann Knor, mit eisnem Abrisse der Schottischen Mesormationsgeschichte von S. Thomas M'Erie übersetzt und in Auszug gebracht von D. J. G. Planck. 1817.

In der Schweiz Entstehung der Reformation, unabhängig von Luther, schon 1518 durch Zwingli († 11. Det. 1531 bei Cappel im Treffen gegen die Katholiken,) in Zürich. Schnelle Verbreitung; bereits 1528 hatten die Cantons Zürich, Vern, Vasel, Appenzell, Glarus und Schashausen sie ganz oder größtentheils angenommen. Durch den unglücklichen Abendmahlsstreit, seit 1525, Trennung von den A. E. Verwandten, und Entstehung der reformirten Partei, die aber doch ihre volle Ausbildung erst:

In Genf durch Calvin 1535—1564 erhielt. Große, stets fortdauernde und selbst wachsende Wichtigkeit dieser Stadt für Europa, als eines Centralpuntts religioser,

politischer und wissenschaftlicher, Ideen; und zugleich seit ihrer Befreiung von Savoven, und der Berjagung ihres Bischofs 1533, des praktischen Mepublikanismus. Qusbildung der reformirten Kirchenform und Kirchendisciplin. — Durch die auf Calvin's Betrieb 1539 gestiftete Universität wird Genf durch ihn und Beza für diese Consession die erste hohe Schule der Theologie, und damals die einzige, wo französsische Sprache herrschte.

20. Bu ben Kolgen ber Reformation gehört wenn auch nicht zunächst ihrem Ursprunge, boch ihrer rraftischen Wirksamfeit nach, - Die wahrend berfels ben fich bildende Gefellschaft Jesu. Der 3weck Dieser Gesellschaft war und blieb herrschaft über Die offentliche Meinung; um als Stupe Des Pabstehums (d. i. der bochften pabstlichen Autoritat) dem Protes fantismus (b. i. der Freiheit der Bernunft) entgegens zuwirken. Ohne Zweifel war dieses am ersten burch eine weit umfaffende gesellschaftliche Berbindung mog= lich. Alle Mittel mochten ihr vielleicht bazu recht fenn: aber welche Mittel anwendbar waren, mußten Die Beitumftande beftimmen. Infofern mußte alfo bie Gefellschaft mit bem Zeitalter fortgeben, und fich auß= bilden und umbilden; aber, von ihrem Hauptzweck gefesselt, konnte sie es nur bis auf einen gewiffen Puntt. Es lag in ihrer Natur, daß fie einft entwes weder allmächtig werben, oder vernichtet mer= ben mußte; das Erfte, wenn fie ben Protestantis= mus vernichtete; das Andere, wenn der Protestantis= mus (im obigen Ginn) ben Gieg errang; benn fein Friede oder auch nur Waffenstillstand war bier gedent=

bar. Alber ebe fie zu Einem jener Biele fam . batte fie eine große Laufbahn guruckzulegen. Darf glio bie Lange und der Umfang ihrer Thatigkeit befremden? Auch die Einmischung in Die Politik war an fich nur Mittel zu jenem Zweck; ein zwar nothwenbiges, aber fur fie felbst gefahrliches Mittel, weil Conflicte mit den Regierungen unvermeidlich waren. sobald sie die Herrschaft über die Meinung verlor. der auch die Kursten unterworfen sind. Durch alle christlichen Lander, theils sichtbar, theils unsichtbar verbreitet, ward sie ein Band, bag bas Gange bes Europhischen Staatenspftems umschlang; wirksam nicht blok fur das Einzelne, fondern fur das Ganze. 2Bas fie, und wie viel sie jedesmal wirkte, ist schwer, oft unmöglich zu bestimmen; aber wie fie wirkte, er= giebt fich ber Sauptfache nach aus ihrer Drganie fation.

Stiftung der Gesellschaft durch den ritterlichen Schwärzmer Ignatius Lovola, zuerst als Privatverbindung 1534; vom Pabst Paul III. bestätigt 1540; und sehr erweitert 1543 und 1549. Schnelles Ausblühen, begünstigt durch den Geist des Zeitalters, troß mannigsaltigen Wiederstandes. Schon beim Tode des Stifters 1556 umsaste sie das westliche Europa in 9 Provinzen; (1 in Portugal, 3 in Spanien, 1 in Frankreich, 2 in Deutschland und den Niederlanden, und 2 in Italien;) so wie durch die Missionen die andern Welttheile in 3 Provinzen, (Brasilien, Viethiopien und Indien). — Eigenthümliche außere Formen: nicht als Orden von der Welt getrennt, sondern als Gesellschaft sich ihr anschließend, sa selbst zum Theil mit ihr verschmolzen, ohne doch je sich in ihr verslieren zu können. Collegien und Seminarien, aber keine

Rlofter; Orbenstleibung, aber feine Monchefleibung. Innere Organisation; in Ansehung a. ber Regierung. Princip des absolutesten Despotismus, und bes burchaus blinden und leidenden Behorfams; unmittelbar fliegend aus dem 3weck des Institute. Chef der Gefellschaft der Ges neral (praepositus generalis), von Niemand abhangig als vom Pabft; feine Refideng in Rom. Schon feit Laines (1558-1564) unumidranktefter Gebieter, im alleinigen Befin der ganzen ausübenden, und bald auch — ungeachtet ber General = und Provincialcongregationen - der gefetgebenden Macht, von dem Alles und an den Alles fommt. Affistenten - Provinciale - Rettoren; (Rathe, Gouverneurs und Untergouverneurs). Gelbst die Abbangigfeit vom Pabit tonnte nicht brudend fenn, da Beider Inter= effe Eins war; und die Urt wie gu wurfen mar, fets bem General überlaffen blieb. b. In Ansehung ber Claffen der Mitglieder: Novigen - Scholastifer und Coadintoren, (jene Behulfen beim Unterricht, biefe bei ber Geelforge) - Professen. Urt ber Refrutirung und Grundfage; befonders in der großen Befdranfung der Babl derjenigen Professen, oder eigentlichsten Jefuiten, Die das vierte Gelübde, der Obedienz gegen den Pabft, ges leiftet hatten; und aus benen allein die hohern Stellen befest wurden. - Aber außer biefen noch eine Claffe ber Affiliirten, ober geheimen Jesuiten ohne Uniform: aber nicht felten mit Sternen oder Bifchofemugen. c. hauptmittel ihrer Birffamfeit; Miffionen - Beicht= ftuble, besonders an Sofen; - Jugendunterricht in niedern und bobern Lebranftalten. Go umfaßte fie mit der gegegenwartigen jugleich stete die fünftige Generation. - Ein Juftitut, beffen 3wed Unterbrudung aller freien Beiftedentwidelunglift, ift an fich bofe. Das Bute, was es fur Verbreitung ber Religion und einzelne Bif. fenschaften gethan hat, wird defhalb nicht verfannt: allein der politische historifer hat des Guten leider! am menigften ju ruhmen.

### 80 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Die Geschichte des Ordens, wie sie seyn sollte, b. i. aus seinem Standpunkte gefaßt, bleibt noch immer ein Stoff für einen tünftigen Historiker. Tressliche Vorerinnerungen dazu in dem Artisel: Jesuiten, Allg. Deutsiche Encyklopädie B. XVII. im Anhang (von Spittler. Auch besonders abgedruckt; Leipzig. 1817.).

Geschichte der Jesuiten in Baiern, von Carl Zeinzich Nitter von Lang. Nürnberg. 1819. Ganz aus Archivalischen Nachrichten. Aber voran ein Allgemeiner Theil, die innere Organisation der Gesellschaft darstellend. Eritisch und unparteissch.

Unter den größern Werken verdient Erwähnung:

- Allgemeine Geschichte der Jesuiten von dem Ursprunge ihres Ordens bis auf gegenwärtige Zeit; von p. ph. Wolff. 4 Bbe. 2te Ausgabe. Leipzig. 1803. Außerdem: Schröckh Kirchengeschichte seit der Resformation. B. III. der lette Abschnitt. Sehr schählar.
- Oanzen ein edleres Ansehen, wie klein sie auch manch= mal im Einzelnen erscheint. Es waren größere und festere Zwecke, die man verfolgte; es waren edlere Motive, die dazu trieben; es leiteten sie, wenn auch nicht schlauere Köpfe als verher, doch größere Cha= raktere. Der Einfluß der Theologen, bei den Pros testanten fast noch größer als bei den Katholiken, war oft ein Uebel; allein nie trug er damals dazu bei, das Kriegsfeuer anzublasen; öfter aber die schon auf= lodernde Flamme zu dämpsen.
- 22. Die Staatswirthschaft machte, ungeach= tet der größern Bedürfnisse, doch keine wesentliche Fortschritte. Neue Auflagen, nicht ohne Widerspruch

Handelsstädten, blieben die Mittel, jene zu stillen. Keiner der Fürsten, keiner ihrer Räthe widmete ihr weitere Aufmerksamkeit, als gerade der Augenblick ersforderte. Wie ließ sich auch derzleichen erwarten, in einem Zeitpunkte, wo die Religion die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog? Aber die, jest aus Amerika nach Spanien strömenden Schäße besestigten den Wahn, daß der Reichthum eines Landes von der Masse sienes Goldes oder Silbers abhange. Und doch ward Spanien nicht reich; und Carl V. blieb arm, wenn derjenige so heißt, der fast immer weniger hat, als er braucht.

Funst. Der stets erneuerte Kampf zwischen Sarl und Franz, wenn auch keiner von beiden eigentlich großer Feldherr war, mußte doch nothwendig zu neuen Einzrichtungen führen. Unter diesen steht die Errichtung eines regelmäßigen Fußvolks, das wahre zunzdament aller Kriegskunst, oben an. Aber die Lezgionen von Franz waren doch mehr eine Miliz als stehende Truppen; und auch das furchtbare kaiserliche Fußvolk bestand aus Vanden von Stanzen, auf unzbestimmte Zeit gedungen. Wie verschieden waren beide nicht auch in Rüstung und Disciplin von der spätern Infanterie? An höhere Taktik konnte aber nicht zu benken sewn, so lange bei den tiesen Stellungen alle leichtere Bewegungen unmöglich blieben.

III. Geschichte bes Colonialwesens in biesem Zeitraum.

Bu ben oben S. 35. angeführten Schriften tommen bier noch besonders für das Spanische Umerita:

Anton De Herrera, Decadas o historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas y tierra firma nel mar Oceano, en quatro decadas desde el anno 1492. hasta el de 1531. Madrit. 1601. — Die beste Ausgabe mit Fortsegungen 1729. 5 Voll. sol.

Historia del nuevo Mundo da Juan Battista Muñoz. en Madrid. 1793. 4. Nur der er fie Band ist erschienen.

Saggio di storia Americana naturale, civile e sacra, de Regni e delle provincie Spagnole di terra firma nella America meridionale, dell' Abbate Filippo Salvador Gilii. Roma. 1780. 4 Voll. 8. — Der politische Absantt genügt am wenigsten.

Antonio DA Ulloa relacion historica del Viage a la America meridional 1748. 2 Voll. 4. Franzosisch 1751. Die beste Beschreibung jener Provinzen.

Die Hauptquelle für die innere Verwaltung dieser Länder sind aber die Gesetze und Verordnungen der Konige, welche die Spanische Regierung selber hat sammeln und bekaunt machen lassen:

Recopilacion de Leyes de los Reynos de los Indias; mandadas imprimir y publicar por la Magestad Catolica del Rey D. Carlos II. nuestro Sennor. Tercera Edicion en Niadrid. Ao. 1774. IV Voll. fol. Die nach den Gegenstäns den sehr wohl geordnete Sammlung fängt an mit 1509, und geht bis zum Anfang der Megierung von Carl II. Der 4te Band enthält auch ein sehr vollständiges Inhalts-Verzeichniß.

- 1. Spanier und Portugiesen bleiben auch in bie= fem Zeitraum Die einzigen , welche jenfeite bes Derans herrschen; und da sie so lange ohne Rebenbuhler blieben, befestigte fich eben badurch am meiften ber Unfpruch auf ausschließenden Befig ter entbeck: ten Lander sowohl als Meere. Aber die Fortschritte von beiden find fich fehr ungleich. Wenn das Portugiefische Colonialspstem schon am Ende bes vorigen Zeitraums fast vollendet baftand, so wurde bagegen bas unermegliche Gebaude des Spanischen erft in dem gegenwärtigen aufgerichtet und eingerichtet.
- 2. Umfang ber Epanischen Besitzungen auf bem Continent von Amerika, burch die Eroberung von Merico, (Neu Spanien), Peru, der Tierra firma und Reu = Granada. Aber zwischen bem. was Spanische Besitzung bieß, und Spanische Befigung war, blieb noch ein großer Unterschied. Die schon gebildeten, in Stadten und Flecken angeseffenen, Mericaner und Peruaner konnte man bald zu Unterthanen machen; aber welche Herrschaft ließ fich über Die zahllosen Bellerschaften ausüben, Die als Jager in den ungeheuern Woldern und Chenen umberirrten, wenn man fie nicht civilifirte, b. i. fie befehrte? Co ward alfo von felbft in dem Innern jener Lanber Spanische Obergewalt an tie Missionen ge= fnupft; und das Kreuz brang bier boch endlich weis ter vor, als das Schwerdt; fonnte es auch gleich nicht so rafch vordringen.

Eroberung von Merico 1519—1521. burch Franz Cortes, bis zur Einnahme der Hauptstadt nicht ohne heftigen Kampf. — Eroberung von Veru, Quito und Chili, versucht seit 1525, ausgeführt 1529—1535 durch Franz Pizarro und seine Gefährten und Brüder. Ersoberung von Tierra firma, besonders seit 1532, und von Neu-Granada seit 1536. Mehrere andere Länder wurden in diesem Zeitraum zwar schon entdeckt, aber noch nicht eingenommen.

3. Diese eroberten Lander wurden Provinzen bes Mutterlandes, und blieben es. Biel trug dazu allerdings die Verfassung bei, die man ihnen gab: - und felten hatte wohl die Politif eine fehmerere Aufgabe zu lofen; - aber hatte nicht der Ma= tionalgeist sie unterstüßt, es mochte doch wohl Alles vergeblich gemesen fenn. Ihre Berfassung bilbete sich zwar erst allmalig, aber boch nach ihrer gan= gen Grundlage schon in Diesem Zeitraum aus. Wie gewöhnlich copirte man, so weit es anging, die Berfassung des Mutterstaats; aber freilich konnte jenseits bes Oceans nicht Alles werden, wie es zu Saufe war. hier ward die gange Berwaltung einem boch= ften bloß vom Konige abhangigen Collegio, bem Rath von Indien (Consejo Real y supremo de Indias), in Madrit übertragen, (bem in Sandels: fachen ein Sandlungs = und Gerichtshof (Audienzia real de la Contratacion) in Eculla unter: geordnet ward); und eben dadurch eine festere Colonialpolitif, wie bei irgend einer andern Nation, gegrundet. Dort wurden Bicekonige (Virreyes)

als Stellvertreter des Monarchen ernannt; fur die Justiz aber wurden die Audiencias als bochste in-Yandische Tribunale, und zugleich zum Rath fur Die Dicekonige in Regierungsfachen, errichtet; Die Stadte wahlten sich ihre Cabildos, ober Municipalitaten.

Sauptgrundlagen ber gangen Berfaffung, die Berord= nungen von Carl V. (leyes nuevas) vom Jahr 1542. Er= richtung bes Rathe von Indien icon 1511; allein feine volle Ausbildung erhielt er erft 1542. Ernennung zweier Dicefonige, querft in Mexico 1540, und in Peru 1542; ale Chefe ber gangen Civil= und Militar= Bermaltung: benen allmalig mehrere Gobernabores und Capitanes untergeordnet wurden. Errichtung zweier Andiencias zu Merico und Lima 1542, unter dem Borfis der Bicefonige, (jedoch ohne Stimme bei Juftigfachen;) beren Bahl nachmals auf gebn, fo wie der Dice: fonige auf vier vermehrt ift. Bon den Audiencias ale Ge= richtshöfen findet noch die Appellation an den Rath von Indien fatt.

4. Diese politischen Ginrichtungen festen auch bie Unlagen von Städten (Ciudades, Villas und Lugares) voraus. Zwar fand man deren schon in dem eigentlichen Merico und Peru; nicht aber in ten an= bern Landern; und auch selbst bort nicht immer ba, wo die neuen Herrscher ihrer bedurften. Die zuerst angelegten Plate waren Safen und Ruftenstädte an den Ufern des Golfs von Merico; und auch bald an de= nen bes ftillen Decans. Erft spater und allmalig ent= standen die Orte im Innern.

Die Stadte an den Ruften, - anfange gewöhnlich ans einer Rirche und einigen Saufern bestehend - maren gu=

gleich Hifen und Befahungsplähe. Die erste war Eumana, gestiftet 1520, auf welche die wichtigen Häfen Porto Bello und Carthagena seit 1532, Balencia 1555, Caraccas 1567, und früher schon Bera Erur, die erste Niederlassung in Merico, folgten. Un der Küste des stillen Oceans in Merico Acapulco, in Darien Panama; in Peru Lima 1535, und in Chili Conception 1550; auch der erste, wiewohl mißlungene, Versuch zur Anlage von Buenos Apres am Plata : Strom bereits 1535. Die Städte im Innern bildeten sich meistens da, wo vorher Bergwerfe angelegt waren. — Die später sich bildenden Missionen bestehen in kleinen Ortschaften längs den Usern der Haupt = und Nebenströme, in den unermeplichen Ebenen des Innern, aus bekehrten Indianern unter der Aufsicht von Geistlichen errichtet.

5. Alber nech fester als die politischen Bande waren die, welche die Religion zwischen dem Mutter-lande und den Colonicen hier knüpste. Indem das Christenthum mit seinem ganzen außern Apparat, der Hierarchie, den Klöstern, und bald auch der Insquisition, — aber auch mit der daran geknüpsten wisssenschaftlichen Cultur und den dazu gehörigen Instituten — dahin übertragen ward, bildete sich hier mit dem politischen zugleich ein kirchlicher Staat, der ganz den Königen, nicht den Päbsten, untergeordnet ward; und den Untergang der Cultur, und mit ihr des Nationalgeistes der einheimischen Bölser, zur nastürlichen Folge hatte.

Beschränkung der pabstlichen Macht auf die bloße Besstätigung der k. Ernennungen zu den geistlichen Stellen; durch die von Alexander VI. und Julius II. gegebenen Privilegien; (Patronazgo Real). — Errichtung der Erz-

bisthumer, querft gu Mexico und Lima, (gu denen noch nachmals die ju Caraccas, Santa Fé di Bogota und Guatimala, famen); und Bisthumer, fammtlich mit ihren Capiteln. - Abtheilung der niebern Beiftlich feit ober Pfarrer in Curas, in den Spanischen, Doc= trineras in ben Indifden Orten, und Miffioneras bei den Wilden. - Die Errichtung der Rlofter lag fcon in bem urfprunglichen 3med ber Befehrung ber 3nbianer, ba diefe querft den Bettelorden, (erft fpatier and den Jefuiten), überlaffen mar. Die mußten nicht biefe, badurch unentbehrliche, Infitute in fo reis den Landern gedeihen, wo die, (feit 1570 burd Phi= lipp II. eingeführte,) Inquisition eine viel ftrengere Ibeenfperre erhalten fonnte, ale dieffeit des Oceans? -Errichtung ber Universitaten in Mexico und Lima 1551.

6. So bildeten sich also vollig in jenen Landern Die Formen Europäischer Staaten. Aber Die Masse bes Bolles fonnte fich, wegen ber Berschiedenheit ber Abstammung, boch nie zu Giner Nation bilben: und an diesen physischen Unterschied knupften sich von selbst febr wichtige politische De biedenheiten. Da Die Weißen herrschten, so erschien alles, was far= bigt war, (pardoz), gegen fie in einem tiefen 216: ftande; nicht nur die Indianer felbft, wie febr auch die Gesetze sich ihrer angenommen, und ihre perfonliche Freiheit ihnen gesiehert hatten; fondern auch Die Mittelarten, die aus ber Mischung mit ihnen ent: ftanden waren, (Mestigen, Tergerones und Quarterones;) wozu durch ben Afritanischen Cela: venhandel die Reger famen; aus deren Mijchung mit den Europäern wieder eine andere zahlreiche 3wi=

schenart, die ber Mulatten, entstand. Diese ver= schiedenen Classen trieben auch fast ausschließend ver= schiedene Beschäftigungen; und so bildete sich bier eine wahre Casteneintheilung; bei der man die Wei= Ben als eine Art Adel betrachten konnte, ber aber wieder in die einheimischen Familien (Creolen), und Die neuen Ankömmlinge (Chapetons) sich theilte. Unter den Creolen vollige Gleichheit, ohne alle Spur von Aldel. Aber Ausschließung berselben von allen Re= gierungestellen, nur an Europäer, Die sich aber nicht anfiedeln durfen, gegeben; (ber Caame funftiger Revolutionen!) Glucklicherweise empfand Spanien bald bas Bedürfnig, die Ginwanderungen aus dem Mutterlande (benn andere blieben ganglich verbo= ten,) unter eine ftrenge Polizei zu ftellen, ber es die Erhaltung der Abhängigkeit seiner Colonieen nicht am wenigsten zu verdanken haben mag.

Wiederholte Nerordnungen der Spanischen Regierung zum Besten der Indianer, (die jedoch der Unmenschlichkeit der ersten Eroberer wenig Sinhalt thun konnten;) bessonders die vom Jahr 1542, wodurch das schon vorher eingeführte System der Lehen (Encomiendas, Mespartimientos,) mehr beschränkt wurde. Sicherheit der personlichen Freiheit der Indianer; Bestimmung der Lehndienste (Mitas) und Tribute; Wohnungen in eigenen Ortschaften unter eigenen Beamten (Caciquen) aus ihrer Mitte.

B. De LAS CASAS Relacion de la Destruycion de las Indias 1552. Die berühmte Schilderung der Grausamfeiten der ersten Eroberer. — Die Gesetze zum Besten der Indianer füllen in den Leyes fast ein ganzes Buch (l. VI.) aus. Reine andere Regierung hat so viel fur die Eingebornen gethan als die Spanische.

7. Die Benutung dieser Länder blieb allerdings fast bloß auf das Aufsuchen von edlen Metallen bes schränkt, wovon der Reichthum, besonders an Silber, alle Erwartung überstieg. Zwar waren sie nicht minz der reich an andern Produkten, aber so lange der Gezbrauch der Cochenille und des Indigo zum Färben, des Cacao, des Tabacks, und der Chinarinde, in Europa entweder noch nicht bekannt, oder doch wenig eingeführt war, konnten diese keine wichtige Gegensstände des Handels seyn. Das Aussuchen von senen ward Privatpersonen überlassen gegen eine der Krone zu entrichtende Abgabe, wodurch die vielen Anssiedezleien im Innern entstanden; aber die Einführung eiznes kunstmäßigen Bergbaues geschah erst sehr langsam.

Entdedung der reichen Gruben von Zacotecas in Mexico 1532, und Potosi in Peru 1545; seit welcher man im Durchschnitt eine jährliche allgemeine Ausbeute von 30 Millionen Piaster rechnet, wovon etwa die Hälfte nach Europa geht. Die dem Könige bestimmte Abgabe mußte von 20 p. C. allmälig auf 5 p. C. herabzesest werden; und dennoch blieb in den reichsten Ländern der Erde die Anlage von Bergwerken ein solches Glücksspiel, daß bei weitem die meisten dabei zu Grunde zingen.

8. Diese Arbeiten in den Bergwerken und den wenigen angelegten Pflanzungen waren es, die, zur Schonung der dazu unfähigen Indianer, zur Einfühzung der Neger aus Afrika führten, und dem greuels

vollen Sclavenhandel — hauptsächlich auf den Vorschlag von Las Casas — sein Dasenn gaben. Zwar trieben die Spanier ihn nie selbst; aber die Regierung schloß einen Pacht = Contrakt (Assiento) zur Einsführung einer bestimmten Anzahl von Sclaven mit Fremden, welche der Gewinn dazu reizte.

Der Sclavenhandel der Europäer ging bervor aus den Entdeckungen und Eroberungen der Portugiesen an den Küsten von Ufrika, und ward von ihnen schon vor der Entdeckung Amerikas getrieben. Auch kamen schon vor Las Cassas Vorschlage Neger nach Bestindien: allein ihm zu Folge ward 1517 dieser Handel regelmäßig eingerichtet; indem Carl V. seinem Günstling la Bresa das Monopol zu jährelich 4000 Sclaven ertheilte, das dieser an die Genueser verkauste. Diese erhielten sie aber von den Portugiesen, in deren Händen eigentlich der Handel war, wiewohl gezgen das Ende dieses Zeitraums sich auch schon Engländer dazu drängten.

M. C. Sprengel vom Ursprunge des Sclavenhandels 1779. 8. Wollständige historisch philosophische Darstellung aller Veränderungen des Regersclavenhandels, von dessen Ursprunge an dis zu seiner gänzlichen Aushebung, von Alb. Züne, D. d. Phil. 2 Theile. Götzingen. 1820. Der erste Theil enthält die Geschichte der Entstehung und des Wachsthums, der zweite der Abschaffung des Regerhandels. Das beste Werk über den Gegenstand, mit Fleiß und Ordnung bearbeitet.

9. Indem die Spanischen Colonieen auf diese Art vorzugsweise Bergwerkscolonieen wurden, lag schon darin die Veranlassung zu dem Handelszuwange, den man ihnen auslegte. Wie håtte man, ohne inconsequent zu seyn, Fremden hier den freien

Berkehr verstatten können? Ramen auch die eigentlizlichen Handelsvortheile mit in Betrachtung, so bliez ben sie doch etwas sehr Untergeordnetes; der Hauptzweck war, die baaren Schäße jener Länder nach Spaznien, und nur dahin, zu bringen. Auch in Spaznien mochte man es wohl einschen, daß das Ausblüzhen der Colonieen dadurch keineswegs gefördert ward; aber Ausblühen der Colonieen, im gewöhnlichen Sinzne, sollte auch gar nicht der Zweck seyn. — So wie aber die Colonieen ihre Schäße allein Spanien liesern sollten, so wollte Spanien ihnen auch allein ihre Suzropäischen Bedürfnisse liesern.

Einrichtung des handels. Beschränkung in Spanien auf den einzigen hasen Sevilla. Jährliches Auslaufen zweier Geschwader, der Galeonen von etwa
12, der Flotte von etwa 15 großen Schiffen. Jene, bestimmt für Südamerika, gingen nach Portobello;
diese, bestimmt für Mexico, nach Bera Erux. Große
Messen in jenen Städten. Spanien überließ seinen Colonialhandel zwar keiner Gesellschaft; aber mußte er bei
diesen Beschränkungen nicht dennoch von selbst das Monopol weniger reicher Häuser werden?

10. Die Herrschaft der Portugiesen in Ostinz dien dauerte in diesem Zeitraum unter den beiden Köz nigen Emanuel dem Großen († 1521) und Johann III. († 1537) nicht nur fort, sondern ward noch verz größert; noch mehr aber der Umfang ihres Handels. Es war die Politik dieser Fürsten, die Vicekönige wez nigstens alle drei Jahre zu verändern; ob zum Vorz theil oder Schaden ihrer Vesitzungen, ist schwer zu entscheiden. Hätte nur in Indien selber jemals Friede werden können! Aber dieß war unmöglich; da die Mohren, (Muhamedaner, hauptsächlich Araber), sich aus dem Besitz des Indischen Zwischenhandels durchaus nicht verdrängen lassen wollten.

Festsehung der Portugiesen auf Ceylon seit 1518, besonders zu Columbo und Point Gales. Monopol des Zimmthandels. — Nur die Kusten der Insel gehörten ihnen aber wirklich. Einnahme von Din 1535; Festsehung in Camboja; und, von den Molucken aus, Verbreitung nach Sumatra, Java, Celebes, und Borneo. Waren auch nicht allenthalben seste Niederlassungen, so besuchten sie doch die dortigen Märkte.

fnüpste Verbindung mit China, und der eröffnete Zutritt in Japan, die den Umfang ihres Handels vergrößerten. Wesentlich trugen dazu die von den Jessuiten gleich bei ihrer Stiftung, sobald Johann III. sie in sein Reich aufnahm, übernommenen Missionen nach Assen, und der Name von Xaver, dem Apostel von Indien, darf auch in einer allgemeinen Geschichte nicht unerwähnt bleiben.

Erste Versuche zur Anknüpfung einer Verbindung mit China durch den Sesandten Th. Pereira bereits 1517. Wahrscheinliche Niederlassung zu Liampo, (Ningpo?) jedoch noch ohne bleibenden Erfolg. — Bekanntschaft mit Japan seit 1542; Mission von Xaver mit großem Erfolge verbunden; Einrichtung eines regelmäßigen und höchst gewinnreichen Handels für Portugal.

12. Das stolze Gebaude der portugiefischen Herr= schaft in Indien stand also in diesem Zeitraum ganz vollendet da. Wenige fühne und geniale Menschen hatten es geschaffen; nicht bloge Gewalt, sondern moralische Stußen, Belbengeift und Patriotismus, mußten es balten. Da diese nicht plotslich verschwin= ben fonnten, mar auch fein plotlicher Cturg von je= nem zu erwarten: aber bas allmalige Berfchwinden bereitete auch diesen Sturg besto sicherer vor; ben als= bann die folgende Periode, fobald außere Sturme binzukamen, so furchtbar beschleunigte.

13. Auch in Brafilien erweiterten fich in Die= fem Zeitraum die Besitzungen ber Portugiesen. Gin gunftiges Geschick verhinderte es, daß man bier noch feine Schafe von Gold und Stelfteinen entbeckte: und eben deshalb feine Aufmerksamfeit einigermaßen auf eigentlichen Anbau richtete. Die veranderten Gins richtungen ber Krone erweiterten diesen in einem ae= wiffen Grade, wenn er gleich noch immer nur auf ci= nen Theil der Rufte, hauptfächlich der nordlichen Balfte, beschränkt blieb. Die Fortschritte, die man bier machte, wirkten aber auch nothwendig auf die Nieder= laffungen an der Rufte von Afrifa, in Congo und Guinea, gurud, da bas Bedurfnig ber Regerfela= ven in gleichem Berhaltniffe machfen mußte; weil bie Brafilianer, - wenn auch noch nicht für frei erklart, - boch schwer zu bezwingen, und noch weniger zur Alrbeit zu gebrauchen maren.

Seit 1525 Ginfübrung eines neuen Spfreme burd R. Johann III., indem große Etriche Landes linge der Rufte bis 50 Legas landeinwarts einzelnen Familien ober

Perfonen von der Krone gu Manns : Leben gegeben wurden, mit fast umumschränfter Berrichaft, auch über bie Ginge. bohrnen; welche die Befiger demnachft anbauen liegen. Auf Diesem Wege 1539-1549 Entstehung ber Caritanias von St. Bicente, Efpirito Santo, bos 3theos, Daranham, Portofeguro und Pernambucco mit ih= ren Stadten; und befondere Bahia mit ber bamaligen hauptstabt St. Salvador ale Mittelpunft bes Gangen; 1549. In demfelben Jahre Sendung des erften Statthalters Thomas von Sufa, begleitet von fechs Jefuiten, ale Miffionaren. Befdranfung ber Macht der Besiger gu Gunften der Krone; und mehr planmäßige Colonisation. Außer den einheimischen Produkten, baupt= fächlich dem Farbeholz, ward ichon damals bas von Madeira babin verpflangte Buderrobr gebaut. - Auf gleiche Weise wie Spanien behielt fich auch Portugal ben Allein. handel vor, der durch eine, jahrlich im Marg abgefand. te, Klotte betrieben warb. - Granfame Behandlung ber Indianer, die, wo man fonnte, ju Sclaven gemacht mur= den; und baber beständiger Rriegszustand mit ihnen.

History of Brasil by Rob. Souther. 1810. P. I. II. Ein mit Gründlichkeit und Unparteilichkeit geschriebenes Wert. Histoire du Bresil, depuis sa découverte en 1500 jusqu'en 1810 par Mr. Alphonse de Beauchamp. III Voll. Paris. 1815. Brauchbar als historische Nebersicht.

14. Wenn gleich Spanier und Portugiesen noch keine andere mächtige Rivale in Europa fanden, — denn einzelne Entdeckungsversuche von Britten und Franzosen blieben noch ohne Folgen; so entstand doch ein Zwist unter ihnen selber über die so wichtigen Molucken, deren Lage, im Verhältniß gegen die päbstliche Demarcationslinie, ungewiß war. Er führte zu der ersten Umschiffung der Erde, die zwar

nicht den Streit über die Molucken beendigte, aber durch ihre Folgen für Geographie und Schifffahrt höchst wichtig wurde.

Reise des Portugiesen Ferd. Magelhaens, der, beleidigt, in Spanische Dienste trat; 1519—1522. Ente deckung der nach ihm genannten Durchfahrt ins Súdemeer, und also eines neuen Wegs nach Ostindien. Ente deckung der Philippinen, wo Magelhaens selber ersschlagen ward 1521. Aber sein Hauptschiff (die Vitoria) kam nach Sevilla zurück. — Beilegung des Streits über die Molucken durch einen Vergleich 1529. Earl V. verstaufte seine Ansprücke an Portugal für 350,000 Ducaten.

Pigafetta (eines Begleiters von Magelhaens) Primo viaggio intorno al globo terracqueo. Suerst vollstans dig herausgegeben von C. Amoretti, Milano. 1800.

# Dritter Zeitraum. von 1556 bis 1618.

#### Allgemeine Hauptwerke: '

- J. A. Thuani historiarum sui temporis L. CXXXVIII. ab a. I). 1543. usque ad a. 1607. Die beste Ausgabe Londini. 1703. 7 Voll. fol. Als all gemeine Geschichte fündigt der Versasser sein Meisterwert gleich anfangs sele ber ausdrücklich an.
- FR. CH. KHEVENHÖLLER Annales Ferdinandei, von 1578 bis 1637. Leipzig. 1716—1726. 12 Voll. fol. Zwar ohne alle kunstliche Form, aber durch den Reichtbum der Materialien, und den Posten des Verf., der k Gesandter zu Madrit war, gleich wichtig. Auszug daraus von Kunde; Leipzig. 1778. 4 Th. 8. Er geht bis 1594.

### 96 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

1. Der Zeitraum von Elisabeth urd Philipp, von Wilhelm von Dranien und Heinrich IV. weckt schon durch diese Namen Erinnerungen, die zusgleich im voraus seinen Charafter im Allgemeinen bestimmen; als dessenigen, wo die Reformation die Haupttriebseder der Europäischen Politis wurde. Was ließ sich auch anders erwarten, als gerade in dem Zeitpunkt, da ihr Sieg immer entscheidender wurde, Philipp gegen sie in offner Fehde die Inquisistion, die Jesuiten in geheimer gegen sie die Cabisnette bewassneten?

Der große Einfluß der Jesuiten auf die Cabinette, besonders als Beichtväter, verbreitete sich bereits
in diesem Zeitraum über die meisten Länder von Europa;
da sie in Portugal unter Sebastian berrschten; in Spanien
an Philipp II., in Frankreich nach langem und heftigen Widerstande an Catharina von Medicis und den Guisen,
in Deutschland an Albrecht V. von Baiern u. a mächtige Beschüßer fanden; und nicht weniger im Norden (s. unten) thätig waren.

2. Dazu kam, daß mit der baldigen Auflösung des Tridentinischen Concilii alle die alten Träusme von einer Vereinigung auf diesem Wege von selbst verschwanden. Aber die Schlüsse desselben machten nicht nur die Religions = Spaltung unheilbar; sondern waren auch von der Art, daß die meisten katholischen Staaten sie theils gar nicht, wie Frankreich, theils nur mit Restrictionen annehmen wollten, da sie für die weltliche und bischösliche Macht gleich nachtheilig waren.

Ganzliche Auflösung des Tridentinischen Concilii, das, nach seiner Zersprengung, sich Jan. 1562 wieder versammelt hatte, 4. Dec. 1563. Seine Schlüsse belegten 1. Alle diejenigen mit dem Anathema, die die unterscheidenden Lehren der Römischen Kirche verwarfen. 2. Sie räumten der geistlichen Macht Vieles zum Nachtheil der weltlichen ein. 3. Sie stellten die bischösliche Würde nicht als von Gott eingeseht, sondern als der pabstlichen gänzlich untergeordnet dar. — Alle Gefahr davon für sich schien also der Römische Hof abgeleitet zu haben; als ihm ein Mönch durch die Geschichte desestelben, lange nach seiner Beendigung, eine der tiessten Wunden schlug.

Historia del Concilio Tridentino di Pietro Soave, Polano. (Paolo Sarpi) 1619. 4. und seitdem öster; besonders die französische llebersehung von François de Couraves, Londr. 1736. II Voll. fol.

3. Aus dem Gange aber, den die Reformation genommen hatte, entwickelte sich leider! eine Hauptzidee, die als Grundlage der praktischen Politik von höchster Wichtigkeit wurde. Ihre Gegner sahen in ihren Anhängern Feinde des Staats: und Reher und Rebellen wurden ihnen gleichbedeutende Worte; ihre Freunde sahen in ihren Gegnern Verztheidiger der Tyrannei; und so bildete sich der Glauzbe: "daß die alte Religion das Vollwerk der unumz, schränkten Fürstenmacht, die neue Lehre das Panier, der Freiheit sen." Ein eitler Wahn, insofern von der Lehre als solcher die Rede war, und durch späztere Erfahrungen überklüssig widerlegt; aber nicht ohne Grund, so lange religiöse Parteien noch gezwungen wurden, auch politische Parteien zu werden. Aber

98 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

wer war es, der sie dazu zwang, und warum zwang man sie dazu?

- 4. Diese Ideen bildeten und befestigten sich am meisten, dadurch, daß in diesem Zeitraum, nicht wie in dem vorigen, Spanien und Frankreich (welches letztere durch seine innern Unruhen und Stürme zu sehr mit sich selber beschäftigt war,) sondern Spanien und England die rivalisirenden Hauptstaaten wurden; zwei Mächte, nicht bloß etwa verschiedener Religion, sondern jenes recht eigentlich Vertheidiger des Catholicismus, so wie dieses des Protestantismus; beide ihre politische Eristenz auf Religion gründend; und beide unter Herrschern, die gleich große Lust hatzten auch im Auslande zu dirigiren. Elisabeth's auswärtige Politik hatte ver der von Philipp wenig mehr voraus, als daß sie behutsamer war.
- 5. Eine andere wichtige Verschiedenheit des gegenzwärtigen Zeitraums von dem vorigen liegt in der Trenznung der Spanischen und der Deutschen Kaiserkrone. Die Kraft des Habsburgischen Hauses wurde sehon an sich dadurch geschwächt; sie wirkte aber um so viel mehr, da der persönliche Charakter der Regenten der bstreichischen Linie sie eine andere Politik als die von Philipp II. ergreifen machte; und mit der Erhaltung der Ruhe in Deutschland auch den Ausbruch eines allgemeinen Kriegs verhinderte.

Innere Verbaltniffe foes Deftreichischen hauses zu ber Spanischen Linie; feit dem Tobe Ferdinand's 1564 noch

burch eine Theilung geschwächt. Entstehung ber Deftre is chischen und Stepermärkischen Linie.

6. Eigentlicher Centralpunkt der praktischen Politik wurde aber die in den Niederlanden auszgebrochene Insurrektion, da außer Spanien auch allmälig England und Frankreich durch sie beschäftigt wurden. Außer ihr erfordern es aber auch die großen innern, durch die Reformation in dieser Periode in den meisten übrigen Ländern Europas bewirkten Gähzrungen, und ihre Refultate, welche die künstige Gestalt der Hauptstaaten Europas größtentheils bezstimmten, einen Blick auf sie zu wersen.

I. Geschichte der Entstehung der Republik der vereinigs ten Niederlande, und ihrer nächsten Folgen für Eus ropa; von ihrem Ankange bis zum zwölfjähs rigen Waffenstillskande 1609.

Die Geschichtschreiber der Nevolution der Niederlande zerfallen in zwei Classen; die catholischen oder Spanisch gefinnten, und die Protestanten. Unter denen der ersten steht oben an:

Historia della guerra di Fiandra, descritta del Cardinal BENTIVOGLIO; in tre parti. 4. in Venezia. 1670. Noch immer das erfte Wert über den Gegenstand. Es geht bis zum zwölfjährigen Waffenstillstande.

FABIANI STRADAE de bello Belgico decades duae ab excessu Carol. V. usque ad initium praefecturae Alexandri

# 100 I. Per. I. Th. Gefch. b. fibl. Eur. Staatenfuft.

Farnes, principis, Francofurti. 1651. 4. Fast bloß Rrieges geschichte.

Unter denen von der andern Seite, außer der allgemeisnen Geschichte der Republik der B. N. von Waagenaar, und dessen Abkürzung von Toze (Hallische Allg. Welth. B. 34. 35.) besonders

Em. Meteren Niederlandische Historien vom Anfang bes Rriegs bis 1611. Arnheim. 1611, fol.

Van der Vynkt Geschichte der vereinigten Riederlande von ihrem Ursprunge im Jahr 1560 an
bis zum Westphälischen Frieden; Zürich. 1793.
B. I. II. III. 8. Von dem französischen Originale:
Troubles des Pays-bas, sollen nur sechs Eremplare ins Publikum gekommen seyn. Der Versasser, Mitglied des Staatsraths von Flandern, hatte Zutritt zu den Archiven; man hätte, diesem zusolge, wohl mehr Neues erwarten dürsen; wenn man es ihm auch gern verzeiht, daß er nicht zu den großen Geschichtschreibern gehört.

Geschichte des Abfalls der vereinigten Mieders lande von der Spanischen Regierung von Fr. Schiller. Leipzig. 1788. 8. Geht nur bis zu Alba's Ansfunft. (Fortgesetht bis 1609 durch C. Cured. 3 B. 1809.) Große Geister sühlen es zuerst selbst, in welchem Gebiet sie einheimisch sind.

1. Aus der Staatsumwälzung der Niederlande ging eine Republik hervor. Aber die ganze Ansicht dieser Begebenheit würde verrückt seyn, wenn man diese Folge für den Zweck ansehen wollte. Erhalztung ihrer alten Rechte gegen einzuführende Neuerunzgen, war der ganze Zweck der Insurgenten; sie wurzden endlich nur Republikaner, — weil sie keinen für sie passenden Herrn finden konnten.

## C. 1. Entft. d. Rep. d. verein. Miederl. - 1609. 101

- 2. Wenn man sich also hüten muß, in jene Bez gebenheit die Ideen unstrer Zeit hincinzutragen, so erzgiebt sich auch daraus, daß durch sie gar keine neue politische Idee sosort in Umlauf gesetzt, am wenigzsten aber eine republikanische Gährung in Europa erzgeugt werden konnte. Sen deshalb also konnten auch die politischen Folgen derselben sich erst allmälig entzwickeln; wurden aber dafür auch desto umfassender und dauerhafter.
- 3. Umfang und Ansicht ber bamaligen Niederlan= be; meift schon von dem Bergoglich Burgundischen Haufe an das Habsburgische durch die Heirath Mari= milian's von Destreich mit Maria, Der Erbrochter 1477 Carl's des Rubnen, gekommen; jedoch erft unter Carl V. fo arrondirt, daß die fammtlichen Belgischen sowohl als Batavischen Provinzen, siebzehn an der Bahl, ihm gehorchten. Bildeten fie gleich unter einem gemeinschaftlichen Dberherrn jest Ginen Staat, so war Diefer boch aus eben fo vielen einzelnen Ctaaten, be= ren jeder feine Stande und feine Berfaffung, man= che auch ihren Statthalter hatten, zusammengesett. Doch waren allgemeine Versammlungen ber Stande aller Provinzen nicht ungewehnlich; und bei ber Albwesenheit des Fürsten, seit dem Besig tes Spanischen Throns, pflegte ein Oberstatthalter deffen Stelle zu vertreten, dem drei hohe Collegien, ber Staaterath, Geheime (Juftig) Rath und Fis nangrath zur Geite ftanten. Gin allgemeines Appel= lationstribunal bildete ber bobe Rath zu Mecheln.

### 102 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

Die 17 Provinzen waren: 4 Herzogthumer: Brabant, Limburg, Luxemburg, Geldern; 7 Grafschaften: Flandern, Artois, Hainault, Holland, Zeeland, Namur, Zütphen; 1 Markgrafthum: Antwerpen; 5 Herrschaften: Mecheln, Friesland, Utrecht, Gröningen, Overnstel. — Cambray und Franche Comté wurden als abgesondert betrachtet.

- 4. Wenn aber den Fürsten hier die ständischen Formen beschränkten, so beschränkte ihn noch weit stärsker der Geist des Volks. In seiner Verfassung sah es sein Glück; und darin lag seine Kraft. Das Gestähl des hohen Wohlstandes und Reichthums, die Frucht des alten Handels der Belgischen Städte, unter dem Schutz jener Verfassung erworden, machte sie ihm theuer. Es gab kaum ein Volk leichter zu rezgieren, wenn man seine Rechte unangetastet ließ; aber auch hartnäckiger zum Widerstande, wenn man sein Heiligthum angriff.
- 5. Lage der Provinzen beim Regierungsantritt Philipp's II. Den Keim zu den künftigen Stürzmen hatte hier schon lange die Reformation gelegt, die in einem Lande, wo es der durch Reichthum und Geburt unabhängigen Menschen so viele gab, jedoch was für die Folge entscheidend war weit mehr in den Batavischen als den Belgischen Provinzen, eiznen großen Eingang gefunden hatte. Nur der Wiezderausbruch des Kriegs mit Frankreich, der Philipp's Aufenthalt in den Niederlanden verlängerte, erhielt wahrscheinlich hier die Ruhe; allein der Friede

C. 1. Entst. d. Rep. d. verein. Miederl. - 1609. 103 zu Chateau Cambressis, der ihn endigte, war auch der Borbote des Sturms.

Bruch des Waffeustillstandes von Vancelles (f. oben G. 72.) auf Aufliften des Pabftes Daul IV., und Erneuerung bes Ariege, (ber durch die Bereinziehung Englande burch Philipp II. einen noch größern Umfang erhielt;) aber fowohl in Italien ale an den Grengen der Niederlande meift ungludlich von Frankreich gefuhrt. Dieberlage ber Frangofen bei Et. Quentin 10. Aug. 1557; und Berluft diefer Feftung. Dagegen Croberung von Calais durch den herzog von Buife 8. Jan. 1558. Rene Niederlage bei Grevelingen 13. Jul. 1558. Friede gu Chateau Cambrefis 3. April 1559. Wechfelfeitige herausgabe ber eroberten Plage; (nnr blieb Frankreich vors erfte Calais;) jum großen Rachtheil von Frankreich burch die Restitution des S. Em. Philibert von Cavoyen (Philipp's flegreichen Roidheren); Doppelheirath des Franzofischen und des Evanischen und Cavovischen Saufes; und gebeime Berabredung und Entwürfe gur Ausrottung ber Regerei, durch den Ginfuß ber Buifes in Franfreich und Granvellas in Spanien.

6. Laute Klagen der Niederlander noch vor Phislipp's Abreise nach Spanien, theils über die Spanissehen Besatzungen, theils über die Etrasediste (Placate) gegen die Ketzer. Aber weder die Aeusesrungen Philipp's, noch seine Einrichtungen, indem er seine Halbschwester Margaretha von Parma, unster dem Beistande von Granvella, zur Oberstattschalterin erklärte, gaben Hoffnung zur Abanderung; und die geschärften Strasediste seit seiner Rückschrnach Spanien, und Veränderungen in der Hierzarchie, ließen nebst dem Falle der ständischen Versarchie, ließen nebst dem Falle der ständischen Versarchie, ließen nebst dem Falle der ständischen Versachie,

104 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

faffung zugleich Einführung der Spanischen Inquifition besorgen.

Versammlung der allgemeinen Stånde vor seiner Abreise (Herbst 1559). — Ob die gefürchtete Juquisition nur die, von Earl V. zur Vollziehung seiner Edikte eingeführte, oder förmliche Spanische Inquisition seyn sollte, mochte wohl bald ziemlich gleichgültig werden. Der Schrecken davor war aber bei den Altgläubigen nicht weniger groß als bei den Neugläubigen; und daher Verbreitung der Gährung durch alle Provinzen.

7. Wie gehässig aber auch die Tyrannei Philipp's erscheint, so darf die unparteiische Geschichte doch den Gesichtspunkt nicht vernachlässigen, aus dem Er die Sache ansah. In seinen Augen war Einheit des Glaubens das einzige Fundament der Ruhe des Staats, und zunächst deshalb sein Ziel. Auferzogen in diesen Ideen glaubte er in der Geschichte der Zeit davon alz lenthalben die Bestätigung zu sehen. Nur zu der Anzsicht konnte sein stets thätiger, aber beschränkter Geist sich nicht erheben, daß die Gegenmittel viel sehlimmer als die vermeinten Uebel waren, und doch zulest verzgeblich seyn mußten.

Statthalterschaft der Margaretha von Parma 1559
— Sept. 1567. Die Abrufung des verhaßten Granvella 1562 konnte nichts wesentliches andern, da die genommenen Maaßregeln nicht bloß seine, sondern Philipp's waren.

8. Ausbruch der Unruhen, sobald seit der Unter= zeichnung des Compromisses ein Mittelpunkt sich bildete. Aber allerdings so schlecht geleitet, daß die im Spanischen Cabinet im Geheim beschlossene let terzdrückung des Aufstandes durch eine gewaffnete Macht nicht sehr schwer scheinen konnte. Wie leicht wäre sie auch gewesen, hätte man mit dem Nachdruck zugleich ein kluges Nachgeben zu verbinden gewußt! Aber die Wahl des Ansührers entschied hier Alzles; und jede Hoffnung mußte verschwinden, sobald der Herzog von Alba dazu ernannt war.

Unterzeichnung bes Compromisses in Bruffel Nov. 1565, und formliche Uebergabe an die Statthalterin, 5. April 1566. Die Geusen. Maaßregeln Philipp's, die Spanischen Truppen in Italien unter Alba nach den Niederlanden zu schicken, der an ihrer Spize im August 1567 mit solchen Bollmachten dort anlangte, daß die Statthalterin ihren Abschied nahm.

9. Schreckensregierung von Alba. Die Ber= 1567 haftung der im Lande gebliebenen Häupter, beson= bis ders der Grafen Egmond und Hoorne, und die 1573 Errichtung eines Blutgerichts, des Naths der Un= ruhen, sollte den Aufstand dämpfen, und die Rehe= rei ausrotten; aber die Tyrannei schlug, wie ge= wehnlich, sich selbst; bei der so erzwungenen Ruhe blieb die Gefahr, welche die Auswanderung vieler Tausende von allen Ständen drohte, um so mehr außerhalb ihres Gesichtskreises, als die Einziehung ih= rer Güter innerhalb desselben lag.

Allgemeine Achtserklärung der Niederländer als Verbrecher gegen die k. Majestät. — Zahllose Hinrichtungen, besonders die von Egmond und Hoorne, 5. Juni 1568.

# 106 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

- Und boch wirkte die Einführung des gehnten Pfen= ni; 8 1569 mehr als die Einführung des Blutgerichts!

10. Co rubte also fast die gange hoffnung ber Befreiung auf einer Schaar Emigranten. Und was war von dieser zu hoffen, ware nicht Pring Wilhelm von Dranien unter ihr gewesen, ber einzige Mann für die einzige Lage; als Feldherr von Vielen, als Haupt und Führer einer Insurreftion von Reinem übertroffen. Wer hatte außer ihm es vermocht, zu= fammenzuhalten, was flits fich trennen wollte? Wer richtete so viel mit so wenigem aus? Und wer ver= stand es so wie Er, zugleich redlich fur fein Bater= land, und doch auch fur fich felbst zu arbeiten? Aber die ersten Bersuche zur Befreiung konnten kaum gelingen, da im offnen Felde der Kampf zu ungleich war, und der Mangel an Geld den langern Unter= balt einer Armee unmöglich machte. Die Waffer: geusen mußten erft die schwache Ceite der Spanier entbeden, bis die Ginnahme von Briel nicht nur Die eigentliche Insurreftion zum Ausbruch brachte, sondern auch, indem sie die nordlichen Provinzen zu ihrem Hauptschauplaß machte, im voraus dadurch Die Zufunft bestimmte. Die Stande von Solland, Zeeland und Utrecht, ernennen Wilhelm von Dranien zum foniglichen Statthalter.

Mißlungene Einfalle des Grafen Ludwig von Naffan in Friesland, und seines Bruders, des Prinzen, in Brabant, 1568. — Entstehung und Wachsthum der Wassergeusen seit 1570, indem der Prinz Kaperbriefe ausgiebt. — Eroberung von Briel, I. Upril 1572; und Ausbruch

## C. 1. Entft. d. Rep. b. verein. Miederl. - 1609. 107

der Insurrektion in den meisten Städten von Holland und Zeeland, die Alba mit seinen wenigen Ernppen zwar einzeln, aber nicht allenthalben, unterdrücken konnte.

11. Wie schwach aber auch die Sulfsmittel der Insurgenten waren, so burften sie boch an frember Bulfe nicht verzweifeln. Ihre Sache wurde immer mehr Sache des Protestantismus, und bamit zugleich ber allgemeinen Politik. Die protestantischen Fürsten Deutschlands, die Sugenotten in Frankreich, eben bamals im Rampfe für ihre Rechte, por allen aber Cliz fabeth in England, Die Rivalin von Philipp, Schienen Die Sache ber Insurgenten als ihre eigne betrachten zu Aber die ersten mochten nicht viel belfen, Die andern konnten ce nicht, und Elisabeth - that es nicht umfonft. Es gehorte die gange Thatigkeit und Borficht bes Pringen bagu, Diefe Berhaltniffe gu nugen, wahrend er im Innern mit noch größern Sin= berniffen, die Religions: und Familien: Eifersucht er= reaten, zu kampfen batte.

Die Hulfe Deutscher Fürsten und des Deutschen Meichs war die erste, welche der Prinz nachsuchte; aber wenn auch bei Einzelnen nicht ganz umsonst, so verbinderte die Familienverbindung Destreichs und Spaniens schon eine allgemeine Theilnahme. — Biel wichtiger war der Einstuß der Hugenotten = Unruhen; sowohl durch die Hossnungen, die sie unterhielten, als die personlichen Verbindungen des Prinzen in Frankreich. Aber nach der schrecklichen Bartholomäusnacht (24. Aug. 1572) wie konnten sie Fremden helsen? — Nur Elisabeth's Theilnahme, (die von Dänemark und Schweden ward ganz umsonst nachzesucht;) führte endlich zu großen Mes

### 108 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

fultaten. Aber man fühlte es balb, vielleicht mehr als man follte, daß der Freund leicht noch gefährlicher als der Feind werden konnte. Erst als es zur offenen Fehde zwischen ihr und Spanien kam (1587), war aufrichtige Freundschaft möglich. Und wäre sie überhaupt wohl möglich gewesen, bätte Elisabeth es damals zu ahnen vermocht, wie die Seemacht und der Seehandel der werdenden Republik in ein paar Decennien die von England übersflügeln würden?

12. Nach Alba's Abgang neue und bobere Gefahren unter feinem Nachfolger Buniga n Requefens: durch deffen großere Mäßigung, durch bie Nieberlage auf der Mooker Haide, und die Angriffe auf Solland und Zeeland berbeigeführt. Aber Die Meutereien ber nie bezahlten Spanischen Truppen, und noch zu rechter Zeit der Tod von Requesens fa= men dem Pringen zu Balfe, als er sebon selber fast verzweifelte. Das Projekt, einen festern Mittelpunkt ber Insurrektion zu bilden, gelingt zuerst durch bie engere Bereinigung hollands und Zeelands: allein die entschliche Plunderung von Untwerpen trug vorzüglich dazu bei, daß in der Bereinis aung von Gent funf ber Batavischen und feche ber Belgischen Provinzen zur gemeinschaftlichen Berthei= Sigung, - jedoch noch ohne Philipp den Gehorsam aufzusagen, - zusammentraten.

Abgang Alba's im Dec. 1573. — Statthalterschaft seines Nachfolgers Requesens bis 5. März 1576. — Miderlage und Tod des Grasen Ludwig von Nassau und seines Bruders Heinrich auf der Mooker Haide bei Nim-wegen, 14. April 1574. — Während der Zwischenherr-

## C. 1. Entft. d. Rep. d. verein. Miederl. - 1609. 109

schaft des Staatsraths nach Requesens Tode Plünderung Antwerpens durch die Spanischen Soldaten, 4. Nov. — Genter Friede, 8. Nov. 1576.

13. Allein die Ranke des neuen Statthalterel Don Juan, ber um jeden Preis ben Frieden erfaufen gu wollen febien. Da er felbft ten Genter Bertrag ans nahm, erforderten die gange Bachsamkeit Des Prin: gen, und nur die Kestigkeit, die er Solland und 3ce= land einflößte, vereitelte die Spanischen Projekte. Aber indem der Genter Bertrag von felber zerfiel, befestigte fich zugleich die Ueberzeugung, daß nur burch eine engere Berbindung der nordlichen Provingen, und nur burch eine gangliche Lossagung von Svanien, Die Freis beit gerettet werden konne. Co murde burch ben Pringen ber Utrechter Bereinigung vorgearbeitet. ber eigentlichen Basis der kunftigen Republik: wiewohl auch durch fie eben so wenig eine Republik ohne Kurs ften, als eine bloß Batavische Republik gegrundet ward. Auch von den südlichen Provinzen mochte beis treten, wer wollte, wenn nur die nordlichen fest vers einigt waren.

Abschließung der Utrechter Union, 23. Jan. 1579, 3wis schen Holland, Zecland, Utrecht, Geldern, und dem Grösninger Lande. Beitritt von Friesland und Overpffel, 11. Juni; auch Gent, Antwerpen, Breda und andere Belgissche Städte traten bei.

14. Und doch schien, als nach Don Juan's Tode der Herzog Alexander von Parma vom König zum Oberstatthalter ernannt wurde, erst der gefährs

# 110 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

lichste Zeitraum zu kommen. Wer verdiente es mehr wie Er, dem Prinzen gegenüber gestellt zu werden? Philipp verdankte ihm die Wieder=Unterwerfung der Belgischen Provinzen; vielleicht war aber eben diese gänzliche Trennung das gröste Glück für die Sache. Das Bedürfniß fremder Hülfe, woran man noch immer die Idee von fremder Dberherr=schaft knüpste, war noch nie so dringend; und inzdem diese fremde Hülfe wirklich jetzt bald nachdrücklizcher geleistet wurde, ward eben dadurch der politische Wirkungskreis der Insurrektion um vieles erweitert; aber um aus ihr eine Republik hervorgehen zu maschen, mußte erst ein neuer Schlag auch neue Bedürfznisse erzeugen.

Statthalterschaft Alexander's von Parma, 1. Oct. 1378 bis 2. Dec. 1592. Rückehr der Wallonischen Provinzen unter Spanische Herrschaft durch den Vergleich vom 21. Mai 1579. — Allmählige Unterwerfung der übrigen durch die Einnahme der Städte, bis zur Eroberung von Antwerpen, 17. Aug. 1585. — Dagegen von den vereinten Provinzen Uebertragung der konstitutionellen Oberherrschaft an den Herzog Franz von Ansion, 1581—1583, und nun erst gänzliche Lossaung von Spanien, 26. Jul. 1581. Allein nur ein größerer Mann, als der Prinz von Oranien selber war, hätte sich damals noch neben ihm als Oberherr geltend machen können. — Abgang des Herzogs von Anjon, Jun. 1583.

15. Ermordung des Prinzen, als er der Gelingung seines lange vorbereiteten Plans, selber von den Stånden zum Grafen (constitutionellen Oberheren) von Holland und Zecland ernannt zu werden, fast

schon gewiß zu fenn schien. Rur die perfentiche Auto= ritat fonnte babin führen; und wenn gleich fein Cohn Moris in seinen Stellen sein Nachfolger wurde, fo ubten doch schon die Staaten von Solland und Bees land, indem fie ihn bagu ernannten, einen Souveras nitatsaft aus. Aber unter bem Drange ber Umftanbe war man auch jest noch gern bereit, fich Elifabeth ju unterwerfen; und mas mochte, trop ihrer Weiges rung der Dberherrschaft, geworden feyn, hatte sie die Leitung ihrer Angelegenheiten geschicktern Sanden, als benen bes Grafen Leicester, anvertraut? Inbem aber gerade damals in Dibenbarneveld der uners Schrockene Bertheidiger ber ftanbischen Rechte als Lands fundifus von Holland auf seinen Posten kam, marb badurch auch die funftige Form der Republik ents Schieden.

Nach der Ermordung von Wilhelm I., 10. Jul. 1584, wird Morih als Statthalter von Holland und Zeesland, nachmals auch von vier der übrigen Provinzen anerstannt, jedoch ein Staatsrath ihm an die Seite geseht.

— Uebereinkunft mit Elisabeth, die gegen Berspfändung dreier Häfen hilf boller sendet; aber auch dem Grafen einen solchen Sinfluß sichert, daß sie durch ihn zu herrschen hofft. — Jehde des Grafen mit den Staaten bis zu seinem Abgang, Dec. 1587.

16. Allein bei weitem die wichtigste Folge jener Werhältnisse mit England nicht bloß für die sich bilz dende Republik, sondern für Europa, war der ofzfene Krieg, in den Elisabeth dadurch mit Spaznien gerieth, weil sie darin gerathen wollte. Das

## 112 I. Per. I. Th. Wefch. d. fibl. Eur. Seaatenfuft.

gemeinschaftliche Interesse beider Staaten erlaubte seitz dem keine Trennung mehr; und die Niederlage der unüberwindlichen Flotte gab nicht nur die beste Bürgschaft der Unabhängigkeit der Republik, sondern erdssehate auch durch die Befreiung des Deeans für beide Staaten die unermeßliche Laufbahn, auf der sie seitdem den Gipfel ihrer Größe und ihres Ruhms erreichten.

Ursache des Grolls zwischen Philipp II. und Elisabeth, durch Religion und Politik theils in den Europäischen, theils außereuropäischen (f. unten Gesch. d. Colonieen) Berhältnissen gegründet. Die Beleidigungen durch Capezreien, und vorher heimliche, seht öffentliche, Unterstühung der Niederländer erzeugen das Projekt der Eroberung Englands, gegründet auf Schenkung des Pabstes, zugleich als sicheres Mittel zur Dämpfung der Niederländischen Insurrektion, 1587. Zug der unüberwindlichen Flotzte und ihr Schicksal, Juli bis Oct. 1588; und Fortzsehung des Spanischen Kriegs von Elisabeth bis an ihzen Tod 1603.

17. Mit dieser Ueberlegenheit zur See traten aber zugleich mehrere andere Ursachen ein, welche der Republik ihre Unabhängigkeit immer mehr sieherten; aber dasür sie auch immer tieser in die allgemeine Politik verflochten. Die Theilnahme Philipp's an den Franzöhsischen Händeln zu Gunsten der Ligue gegen Heinzrich IV. bewog ihn, den Herzog von Parma mit dem größern Theil seiner Truppen nach Frankreich zu schießen. Der Tod dieses Feldherrn und die Thronbessteigung Heinrich's IV. waren zwei neue Grundsteine ihrer Freiheit, da Heinrich es selber gerathen fand,

## C. 1. Entft. b. Rep. d. verein, Miederl. - 1609. 113

fich mit ihr zu verbinden, als er formlich ten Rrieg gegen Spanien ertlarte. Go von Frankreich und Eng= land anerkannt, unter Moris siegreich im Land= und Belagerungsfriege, und herrn bes Meers, welche Hoffnung konnte Philipp noch haben, fie zu unterjochen? Auch sehien er selber bavon überzeugt, als er furg vor feinem Tobe feine Diederlande feiner Tochter Ifabella Eugenia zur Mitgift gab. Dennoch Dauerte unter seinem Machfolger Philipp III. ber Rampf noch bis zum Jahre 1609 fort, als nach dem Frieden Spaniens mit Frankreich zu Bervins und, nach dem Tode Elisabeth's, dem mit Jacob 1. 1603 Die Niederlander allein ihn fortsetzen mußten; und ward auch bann - weil fich Spanien nicht zu viel vergeben wollte, - nicht durch einen Frieden, sondern nur durch einen zwolffabrigen Baffenftillftand unterbrochen, wodurch jedoch die Unabhangigkeit der Republik schon stillsehweigend so gut wie anerkannt mar.

Feldzüge bes Herzogs von Parma in Frankreich 1590—
1592. Sein Tob 2. Dec. 1592. — Bundniß Heinrich's IV. mit den Engländern und Niederländern 31. Oct. 1596 nach der Kriegserklärung gegen Spanien 16. Jan. 1595. — Verkust und Wiedereroberung von Amiens 1597. Separatfriede zu Vervins 2. Mai 1598. Uedergabe der Spainschen Niederlande durch Philipp II. an seine Tochter Elara Isabella Eugenia, zur Mitgist bei ihrer Vermähzlung mit Erzh. Albrecht von Destreich 1598. — Tod von Philipp II. 13. Nov. 1598. — Matte Kortsetzung des Landfriegs unter seinem Nachsolger Philipp III. Aber lebhafter Seekrieg, und glückliche Erpedition unter Jacob Heemsterf gegen die Spanische Küste 1607. — Erzster Anfang von Unterhandlungen 1607, kald, unter Heim

## 114 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

rich's IV. Bermittelung, geführt burch ben Prafidenten Teannin (um Frankreiche Ginfluß gu erhalten;) febr erfdwert durch ben Streit über die Religionsfreiheit ber Ca= tholifen; und die offindische Schifffahrt. Abichluß des awolfidhrigen Waffenstillstandes mit den Ergber-Jogen und Spanien 9. April 1609.

18. Auf diese Weise hatte sich in der Mitte des monarchischen Staatensustems von Europa eine Repu= blik gebildet, die aber auch schon wahrend ihrer Ent= ftehung fo innig in die Berhaltniffe Diefes Enftems verflochten war, daß ihre thätige Theilnahme an ten Welthandeln nicht unterbleiben fonnte. Gie mar fel= ber zu einem Ziele gelangt, bas sie sich nicht vorge= ftedt gehabt hatte; ihre innere Verfaffung hatte fich baber auch nicht umgebildet, sondern nur nach mo= mentanen Bedurfniffen fortgebildet: war es ein Bun= ber. daß fie fehr unformlich blieb? Aber das Ueber= gewicht der Proving Holland ließ die Mangel einer Köderation weniger fuhlen: die Entstehung der Genes ralftaaten feit 1592 gab einen Mittelpunkt fur bie aus wartigen Angelegenheiten; und ihre innere Festigkeit verdankte sie dem glucklichen Umstande, daß durch Die Statthalterwurde und die des Landsnndikus von Holland es ein paar Plate gab, in benen große Man= ner mit Rraft wirken fonnten. Die jest folgenden Arminianischen Sandel, die sogleich den Rampf ber Dranischen und ständischen Partei zum Ausbruch. 1619 und Oldenbarneveld aufs Blutgeruft brachten,

13. zeigten aber auch, daß fie den Keim ihrer fünftigen Mai Auflösung schon in sich trug.

## C. 2. Berand. d. ubr. Sptft. d. w. Gur. - 1618. 115

19. Wie wenig aber auch die Entstehung einer solchen Republik den Charakter des monarchischen Staatensystems von Europa im Ganzen änderte, so wirkte sie doch sehr stark darauf ein. Einen solch en Handelsstaat, eine solche Seemacht hatte Europa noch nicht gesehen. Es war ein Gewicht ganz neuer Art, welches dieser Staat in die politische Wagsschale warf; und jene Gegenstände erhielten daher einen ganz andern Werth in der praktischen Politik, als sie die dahin gehabt hatten. Der Saame von vielem Guten und Vosen war aufgekeimt; allein was gut oder dose solch wußte man in der reichen Saat noch wenig zu unterscheiden. Hat man es doch auch nachmals so wenig unterscheiden gelernt!

II. Uebersicht der gleichzeitigen Veränderungen in den übrigen Hauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Resultate.

I. Wenn gleich die Niederlandische Revolution die Theilnahme der Nachbarstaaten erregte, so beschäftigte sie sie doch nicht aussebließend. Auch sie selber erlitten Veränderungen, wodurch ihre innern wie ihre äußern Verhältnisse, wodurch also ihr politischer Charakter bestimmt mard. Wie ließe sich daher, ohne diese Ansicht zu gewinnen, die Geschichte des Europäischen Staatensystems weiter fortsühren?

## 116 I. Per. I. Th. Gefd. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

2. Diese Beränderungen gingen aber sämmtlich, entweder mittelbar oder unmittelbar, aus der Resformation hervor. Der durch sie verbreitete Gähstungsstoff wirkte sehr verschieden auf die einzelnen Staaten. Frankreich, Spanien, England und Deutschstand sind es, die hier vorzugsweise in Betrachtung kommen.

#### 1. Fronfreid.

3. Der gegenwärtige Zeitraum war für Frankreich bis zuerst über dreißig Jahre hindurch der Zeitraum von 1594 Religions = und Vürgerkriegen, die selbst den Thron umzustürzen drohten; ein großer Regent rettete es nicht nur von den Greueln der Anarchie, sondern er= hob es in funfzehn Jahren zu einem Grade von Macht, der ihm erlaubte, an eine politische Umformung Eu=

1610 ropas zu denken; sein Fall machte es wieder zum Spielball der Factionen, bis Richelieu nach vier=

1624 zehn Jahren mit fester Hand das Staatsruder ergriff. Bei aller Berwirrung und allem Wechsel dreht sich doch aber die Geschichte um wenige Hauptpersonen, die auch hier den Beweiß geben, daß es in Zeitaltern großer Revolutionen vielmehr die hervorragenden Chazraftere als die schlauen Köpfe sind, welche den Gang der Begebenheiten bestimmen.

Davila Istoria delle guerre civili in Francia. Venezia 1630. und nacher ofter. Die beste Franzosische Uebersfestung von Mr. l'Abbé M. (Mallet). Amsterdam. 1757. 2 Voll. 4. Der Berfasser, in Franzosischen und Benezianischen Kriegodiensten, war meist Zeitgenoß und sebst Theilnehmer der Begebenheiten.

## C. 2. Berand. d. übr. Spift. d. w. Gur. - 1618. 117

(ANQUETIL) Esprit de la ligue, ou histoire politique des troubles de France pendant le 16. et 17 siécle. Paris. 1771. 3 Voll. 8. Non 1559 bis 1599. Sehr brauchbar für den Selbstunterricht.

Bon gleichzeitigen Memoires gehoren hierher befon-

Mémoires de Michael de Castelnau, servans à donner la vérité de l'histoire des regnes de François II., Charles IX. et Henry III. (von 1559 — 1570) par J. G. Labouneur. Bruxelles. 1731. fol. In der Collect, gén. T. 41 — 46. Die Observations von Laboureur haben sie so anschwessen gemacht.

Mémoires de TAVANNES, depuis 1530 jusqu'à sa mort 1573 dressés par son fils, à Paris. 1574. 8. In der Collection gen. T. 26, 27. — Für die lesten Jahre wichtig.

Mémoires de Brantome, à Loyde. 1666. Vol. I — VI. 8. — Lebendige Schilderung der Ueppigkeit und Sittenlosigkeit des Zeitalters, besonders in den höhern Ständen; aus eigner Erfahrung.

- 4. Allgemeine Ansicht der franzbsischen Bürgers friege, zwar als Neligionsfriege, aber auch zugleich als Versuche der beiderseitigen Chefs bei der Schwäche der Könige, sich der Regierung zu bemächtigen. Die innern Verhältnisse des Hoses sind daher eben so wichstig, als die Verhältnisse der Religionsparteien; denn die Elemente des Kriegs lagen anfangs fast noch mehr in der Eisersucht der Vourbons als Prinzen von Seblüt gegen die mächtigen Familien des Hosadels, besonders der Guise, als in dem Religionsdruck.
- 5. Als aber einmal die Flamme zum Ausbruch fam, und die Bourbons die Chefs der Hugenotten

## 118 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

wurden, fonnte an keine balbige Dampfung bes Feuers zu denken fenn, da fie zugleich durch den Fanatis= mus und durch die perfonlichen Leidenschaften der Un= führer angefacht ward. Auch waren die drei ersten Religionsfriege eigentlich nur Ein Krieg, durch Waf= fenstillstände unterbrochen, die man Frieden nennt, und ohne lettes Resultat, da man den Sugenotten ohngefahr immer daffelbe wieder bewilligen mußte, 1562 was ihnen das Edikt des edeln Kanzlers L'Hospi= Jan. tal sehon vor dem Rriege hatte bewilligen follen. Aber ber Fanatismus, ber feets feine Zeit haben muß ausgutoben, blieb im Steigen, und fo fonnte in einem fo verwilderten Zeitalter eine Greuelfeene herbeige= führt werden, wie die Bartholomausnacht, die Mug. jede Unnaberung der religibsen Parteien, auch außer= halb Frankreich, fast um ein Sahrhundert guruckwer= fen mußte.

Erster Krieg Marz 1562, geendigt durch das Edikt von Amboise 19. Marz 1563. — Zweiter Krieg Sept. 1567, geendigt durch den Frieden zu Longjumeau 23. Marz 1568. — Dritter Krieg Sept. 1568, geendigt durch den Frieden zu St. Germain en Lape 8. Aug. 1570. Die Bartholozmäusnacht hatte den vierten Krieg zur Folge, der durch den Frieden von Rochelle endigte 24. Jun. 1573.

6. Bereits diese ersten Kriege hatten die Theil=
nahme von Fremden veranlaßt, da sowohl Elisabeth
als einige Deutsche Fürsten den Hugenotten Hülse leis
steten. Indeß wurden für die allgemeine Politik diese
Stürme erst recht wichtig, als die Schwäche des elen=
Wai den Heinrich III. bei der Beilegung des fünften Re=

## C. 2. Berand. d. ubr. Sptft. d. w. Gur. - 1618. 119

ligionsfriegs die Ligue veranlaßte - einen Jakobiner= bund, der nur die Karbe bes Zeitalters trug. - Fur einen Chef, wie Beinrich von Guife, ward nun ber Thron selber das Ziel: warum sette er sich auch nicht darauf, da er bei der Flucht des Königs so gut wie Mai erledigt vor ihm stand? So fiel er bald als Opfer 23. bes Meuchelmords; aber die Frage über die funftige Dec. Succession beschäftigte nun, da Seinrich von Bourbon Sugenot, und burch die Ermordung des letten Valois bald wirklicher Nachfolger war, nicht 1589 bloß Frankreich, sondern auch das Ausland. Er mußte Aug. seinen Thron sich erkampfen; und fand er auch ei= nigen Beiftand bei Glifabeth, fo war es boch bie Gin= mischung ber Fremden, bie den Rampf ihm am meisten erschwerte und verlängerte. Konnte doch selbst feine Abschwörung weder Philipp II. noch den Pabst bewegen, ihre Entwurfe aufzugeben! Aber ben Bourbons blieb der Thron, weil ein großer Mann an ihrer Spipe stand.

Wenn gleich die Lique bereits 1576 entstand, und auch wiederholte Ausbrüche 1577 und 1579 (6. und 7. Krieg) zur Folge hatte, so begann doch erst ihre volle Wirfsamsteit, als seit dem Tode des Herzogs Franz von Alens on (Anjou) 10. Jun. 1584. das Aussterben der Valois mit Heinrich III. gewiß ward. Daher ihre Erneuerung, ihr Centralpunkt in Paris durch die Sechzehner, und Erzwingung des Edikts von Nemours gegen die Hugenotten 7. Jul. 1585, wovon der achte Krieg 1585—1595, der erst nach der Einnahme von Paris 22. März 1594 erzstarb, die Folge war. Die Unterhandlungen mit dem Pabst konnten nur durch einen so großen Diplomatifer, als der Eardinal d'Osfat, glücklich beendigt werden.

### 120 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

7. Indem Frankreich auf tiefe Beife aus ber Anarchie gerettet ward, war aber barum boch bie Quelle Diefer Unruhen nicht verstopft. Reine ber beiben Parteien war vernichtet; und bie ber Sugenotten ohne sichere politische Eristenz. Aber ber Fanatismus hatte sich in etwas abgefühlt; die Idee von Toleranz war - Dank den feit L' Hospital geschloffenen Bertragen - felbst unter ben Sturmen nicht gang erftorben: ein Regent, ber wie Seinrich IV. Des Zutrauens Apr. genoß, vermochte viel; und so wurde das Edift von Mantes möglich, das ben Sugenotten ihre Mech= te sicherte. Gleichwohl blieben fie bewaffnete Partei; und die Erhaltung ber Rechte bing unftreitig weit mehr von der Verfonlichkeit des Monarchen und den Zeitumständen, als von dem Stifte ab. Wie mobl= thatig auch daher fast fur jede Urt ber Cultur die Sugenotten nachmals wirften, so konnte boch die innere Berfaffung schwerlich einen festen Charafter annehmen. fo lange die Regierung eine Opposition zu fürchten batte, Die von chrsüchtigen Dberhäuptern so leicht gemißbraucht werden konnte.

8. Desto fester aber bestimmten sich die Formen der auswärtigen Politif; und der unterbrochene Einfluß Frankreichs auf das Europäische Staatensyzstem ward sogleich mit seiner Wiedergeburt fühlbar. Der Haß gegen Spanien, dessen Uebermacht ohnehin noch immer das Schreckbild von Europa blieb, war durch die Ränke Philipp's während der Unruhen tieser wie je gewurzelt. Kaum war die Rühe in Frankreich

### C. 2. Berand. d. ubr. Spift. d. w. Gur. - 1618. 121

befestigt, als auch, etwas voreilig, Philipp dem II. offener Krieg angefündigt ward; wovon eine Berbinsdung mit England (nicht ohne Schwierigkeit,) und Holland eine baldige Folge war. Sich über die Relisgionsverhältnisse zu erheben, war stets der Vorzug der Französischen Politik.

Krieg mit Spanien 1595, geendigt durch den Separatsfrieden zu Vervins 2. Mai 1598. Wechselseitige Restitution der Eroberungen (s. oben S. 113.). Den ehrssichtigen Absichten Philipp's gegen Frankreich ward badurch völlig ein Ende gemacht.

9. Mit bem Gefühl ber burch Gully's Albminis stration wachsenden Rrafte erwachten aber bald neue Entwurfe, die nicht blog Franfreich betrafen, fondern bas ganze Spftem von Europa verandern follten. Die Ibce von einer fogenannten Europaischen Republif, ober einem Staatenverein, deffen Glieder fich abnlich an Macht, wenn gleich verschieden in der Korm, ihre Streitigkeiten burch einen Senat follten entscheiden laffen, scheint eine lange gefaßte und tief gewurzelte Idee; schon mit Elisabeth war sie verhan= belt. Ein Kurft, in einer Revolution aufgewachsen. Die er selbst siegreich beendigte, war leicht auch nach= mals für revolutionare Plane empfanglich, und fein ganzes Zeitalter mit ibm. Ging aber bas Projekt nur zunachst aus bem Saffe gegen Spanien und Deftreich bervor; oder war es das Resultat des Tiefblicks eines überlegenen Beiftes, ber die Unvermeidlichkeit einer allgemeinen Arise, wie ber breißigiabrige Rrieg fie

## 122 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

hald herbeiführte, ahnte, und sich bei Zeiten zum Herrn derselben, und sie für Europa wohlthätig maschen wollte? Wie dem auch seyn mag, so war gerwiß die Demüthigung der Habsburger das nächste Ziel; und die sogenannte Republik stand nur als eine Lieblingsidee im Hintergrunde. Eben war Alles zur Uusführung reif, als Ravaillac's Mordmesser Mai

Würdigung des Projetts und seiner Aussührbarkeit nach Sülly's Nachrichten. Borbereitungen bazu in England, Italien, Deutschland, den Niederlanden. Der allgemeine Haß gegen Spanien war die Triebseder, und die eröffnete Jülich · Elevische Erbschaft, 1609, (s. unten S. 127.), da sie zu Händeln mit Destreich führte, sollte den Borwand zum Losbrechen geben. Die fünf Wahlreiche und die Ueberlassung beider Indien an Spanien mag der neuern Politik leicht Stoff zu Sarkasmen darbieten. Aber die Mäßigung Heinrich's giebt dafür eine große Lection! —

Trankreich war, so ist es doch schwer zu sagen, in wie fern sie es für Europa gewesen sey. Sie retztete dasselbe vor jetzt von einem großen Kriege, deszsel so weit hinausgesteckt war. Aber Frankreich verzlor mit ihm und Sülly's Entsernung durch das Gezwickt der Hospfactionen, die selbst die Bürgerkriege wieder entzündeten, unter Maria's von Medicis Regentschaft fast allen auswärtigen Einfluß. Was lag dem Auslande daran, ob ein Marschall von Ancre, oder ein Luynes das Staatsruder führte? Ein

## C. 2. Berand. d. übr. Sptft. d. w. Eur. - 1618. 123

Gluck, daß das Ausland dieß nicht zu nußen wußte. Erst als es Richelieu mit fester Hand ergriff, be= 1624 gann auch eine neue fraftvolle Einwirkung auf das Europäische Staatensystem.

Histoire de la mère et du fils, c'est à dire de Marie de Medicis femme du grand Henry; et mère de Louis XIII. par L. F. MEZERAY (ober vielmehr von Richelieu) à Amsterdam. 1730. 2 Voll. 12. Geht bis 1620.

Vie de Marie de Medicis Reine de France et de Navarre. à Paris. 1774. 3 Voll. 8.

#### 2. Spanien.

- diesem Zeitraum durch Philipp II. seinen bestimmten Sharakter. Nirgends wurde so wie hier Satholiciszmus und seine Erhaltung die Grundlage der Politik, und ist es so geblieben. Die Folgen davon in Rückzsicht der auswärtigen Verhältnisse waren Kriege mit halb Europa, Frankreich, den Niederlanden, England; alle umsonst! Konnte es aber für die Nation selber ein Glück seyn, wenn der großen Ideenrevolution des Zeitalters bei ihr gar kein Eingang verstattet wurde? War nicht das Entbehren aller der Vortheile, die sich bei Andern daraus entwickelten, ein großer Verlust? War nicht der Stillstand selber hier schon ein Rückzschreiten?
  - 12. Die Schätze aus Amerika sind daher gewiß nicht die Hauptursache des Sinkens von Spanien; die dem Geist angelegten Fesseln, die Ansprüche auf Al-

124 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

leinherrschaft des Meers, die Verwickelung in alle Händel der Nachbaren ohne allen Gewinn waren es; ja selbst das einzige gelungene Projekt der Erobestung Portugals wurde ein Unglück für Spanien.

Einnahme Portugals und seiner Colonieen nach dem Aussterben des dortigen Mannsstamms, 1580. Wüchsen die Staatsfrafte in gleichen Berhaltnissen mit den Quadratmeilen und der Seclenzahl, so hatte die glanzende Periode Spaniens jest ja wohl aufangen mussen?

Luis Cabrera de Cordoua Historia del Rey D. Pelipe II.; en Madrid. 1719. fol.

The history of the King Philip II. King of Spain, by Rob. Warson. Lond. 1777. 2 Voll. 4. Leider! fast blose Erzählung der auswärtigen Sandel.

13. So war es also Philipp II., ber Spanien zu dem machte, was es seitdem geblieben ist. Die 1610 Vertreibung der Maurisken gab ihm einen neuen Haupt= 1598 stoß; und die, gleich unter Philipp III., durch die bis Schwäche der Könige zur Maxime werdende Mini= sterregierung mußte das Sinken noch befördern, da man in der Wahl der dirigirenden Minister nie sehr glücklich war.

History of the reign of Philipp III. by WATSON. London. 1783. 4. Die zwei lesten Bucher sind von dem Herausgeber supplirt.

#### 3. England.

14. Nicht weniger erhielt England seinen Chazrafter als Staat in diesem Zeitraum; und diesen ihm gegeben zu haben, ist eigentlich das große Verdienst

## C. 2. Berand. d. übr. Sptft. d. w. Gur. - 1618. 125

Elisabeth's. Auch hier ward Religion die Basis, aber Protestantismus; jedoch mit Beibehaltung der hierarchischen Formen, als Stüße des Throns, da der König selber durch seinen Supremat Chef der Hierarchie war. So ward Religion hier auß tiesste in die Verfassung verslochten; und die Ueberzzeugung, daß beide zugleich stehen und fallen müßten, wurzelte immer fester bei der Nation.

stimmten sich nun dadurch von selbst. Elisabeth stand Philipp II. gegenüber, und der Kampf mit Spanien, welcher alle Kräfte der Nation aufregte, war es, der ihre Größe gründete, indem er sie auf die Meere trieb. Auf diese Weise ward der Protestantismus die Grundlage der Brittischen Macht. Das Interesse der Regierung und der Nation war Eins; und als Elisabeth's Nachfolger — wenn gleich dem Anschein nach mächtiger durch den Besiß Schottlands, — es trennen wollten, bereiteten sie sich selbst ihren Sturz.

Außer den Abschnitten in den allgemeinen Geschichten von hume und Rapin, noch besonders:

CAMDENI Annales rerum Anglicarum et Hibernicarum regnante Elisabetha; Lond. 1675.

DE KERALIO Histoire d'Elisabeth reine d'Angleterre, Paris. 1786. T. V.

#### 4. Dentschland.

16. Der gegenwärtige Zeitraum ist zwar in Deutschland wenig fruchtbar an einzelnen Begebenheis

# 126 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

lein seitdem die Religion einmal die große Triebseder der Politik geworden war, konnte auch das Land, das ihre Wiege war, seine politische Wichtigkeit nicht verzlieren. Während sich beide Parteien auch nach dem Frieden hier mißtrauisch beobachteten, und kleine Borzfälle dieß Mißtrauen vermehrten, empfand man es im Auslande, daß ein hier ausbrechender Krieg fast nothwendig ein allgemeiner Krieg werden mußte. Der st. persönliche Charakter der Kaiser, sowohl Ferdizst. nand's I., als seines milden Sohns Maximist. den; auch Rudolph II. ließ gern die Welt in Ruhe, wenn sie ihn nur in Ruhe ließ.

17. Alber doch war es der Zeitraum, wo der große Sturm sich vorbereitete. Wenn bei ben bestan= Digen Reibungen es an einzelnen fleinen Beranlaffungen zum Streit nicht fehlen konnte, fo trugen tie Sefuiten, seit Rudolph II. auch in Destreich einheis misch, redlich dazu bei, den haß immer mehr zu 1608 entflammen. Die Folgen bavon waren Berbindun= 4. gen auf beiden Seiten, die protestantische Union un= ter Churpfalz, und die catholische Lique unter Bai= 1600 ern. Beide sehwach in fich felbst; aber gefahrvoll für Alug. die Bukunft; und die lette furchtbar burch ein Bun= deshaupt wie S. Maximilian es war! Unter folchen Umständen konnte die Erledigung eines mäßigen Deutschen Landes, wie Bulich, Cleve und Berg, nicht nur Deutschland selbst, sondern Europa in die

## C. 2. Berand. d. übr. Speft. d. w. Gur. - 1618. 127

Gefahr eines allgemeinen Kriegs stürzen, der nur durch die Ermordung Heinrich's IV. und die innern Zwiste im Destreichischen Hause, da der indolente Rusdoph II. aus dem Besitz seiner sämmtlichen Länder von seinem Bruder Mathias allmählig verdrängt wurde, unterblieb. Aber die weitere Entwickelung der 1611 Werhältnisse dieses Hauses, da sehon unter Mathias dem bigotten Ferdinand von Steiermark die Succession zugesichert, und eine engere Verbindung mit der Spanischen Linie zugleich eingeleitet ward, konnte nichts anders als die trübsten Aussichten ers diffnen.

Die Erledigung von Julich, Cleve und Berg, im Mars 1609, veranlaßte zunächst nur einen Streit zwischen Sachsfen, Brandenburg und Pfalz: Neuburg, welche beide letztere sich in Besitz setzen, und seit ihrem Bergleich zu Kanten 12. Nov. 1614 auch darin blieben. Allein die Einmischung fremder Mächte machte den Streit so wichtig; da a. der Kaiser das Land sequestrirte, b. Heinzich IV. sich dagegen mit der Union verband; und nach seiner Ermordung c. auch der zwischen den possibirenden Fürsten entstandene Streit Holland und Spanien hereinzog.

18. Zum Glück für den Westen von Europa wurs den in diesem Zeitraum die Verhältnisse im Ost en weniger drohend; wenn auch nicht viel friedlicher. Der wilde Eroberungsgeist der Pforte erstarb mit Soliz man II. Seine Nachfolger, im Serail erzogen, erschiez nen nicht leicht mehr an der Spize der Armeen; und die Nation selber erlitt die Veränderung, der kein gez wesenes Nomadenvolk entgeht; ohne daß deshalb eine

## 128 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

plotiliche Schwäche sogleich davon die Felge war. Co gelangte Destreich durch langsame Fortschritte doch im= mer mehr zum völligen Besitz von Ungarn; allein das Berhältniß Siebenbürgens, das seinen eignen Fürsten haben wollte, wurde dagegen eine Quelle von Streitigkeiten; und noch größere ließ das Eindrin= gen der neuen Lehre voraussehen, wenn auch bereits 1606 ihren Bekennern freier Gottesdienst eingeräumt ward.

Tod Soliman's II. während seines Feldzugs in Ungarn 4. Sept. 1566. — Wassenstillstand auf acht Jahre; wiederholt verlängert bis 1593. Den Türken blieb noch immer ein großer Theil von Süd-Ungarn. — Die große Niederlage ihrer Flotte, nach der Eroberung von Evprus, durch die Benezianer und Spanier bei Lepanto 7. Oct. 1572. raubte ihnen auch das Uebergewicht zur See. — Ernenerung des Ungarschen Kriegs 1593—1606; die meisten sesten Pläße gehen an Destreich über; wiewohl in dem zwanziglährigen Wassenstillstande 1606. die Türken deren doch noch in Ungarn behalten.

19. Die Politik erscheint in diesem Zeitraum im Ganzen keineswegs in einer veredelten Gestalt; vom Fanatismus geleitet, erlaubte sie sich nur zu oft Alzles, was dieser gut hieß. Wenn auch einzelne ausgezzeichnete Menschen, wenn Heinrich, wenn Pranien und Elisabeth, sich über ihr Zeitalter erhoben, sahen sie ssich nicht stets von Complotten von Meuchelmerzdern umgeben, und fielen zum Theil als ihre Opfer? Der Einfluß der Geistlichkeit wurde größer, als er vorher gewesen war; und die Jesuiten waren leider!

C. 2. Berand, d. übr. Spift. d. w. Eur. - 1618. 129

nicht die einzigen, die ihn mißbrauchten. Was der Geist der Intoleranz auch bei den Protestanten verzmag, sah man auch in Helland und Sachsen nur zu deutlich!

20. Die Staatswirthschaft zog in diesem Zeitraum weit mehr als vorher die Ausmerksamkeit auf sich, weil die Noth dazu trieb. Sie erhielt in Frankzreich ihren Sully; auch Elisabeth empfand ihre Wichtigkeit; aber die Einrichtungen der Hollander wirkten am meisten auch auf das Ausland zurück.

Was war Sully's Spftem? Kein anderes als das der Ordnung und Sparsamfeit. Er ward dadurch grosser Resormator, weil große Mißbrauche herrschten; und eine hohe Kraft des Charafters seinen richtigen Geschäftsblick unterstüßte. Neuere Schulen sollten sich nicht auf ihn berusen; von ihren sublimen Eresulationen mußte er nichts: nicht allgemeine Saße, was für Frankreich passe oder nicht, war seine Richtschur. Ein Glück für seinen Ruhm, daß die Direstion der Privatthätigteit damals bei den Regierungen noch so viel weuiger Sitte war!

Mémoires des royales Oeconomies d'Etat par Max. DE BETHUNE, Duc de Sully. Erste Anggabe 1650—1662.

4 Voll. fol. Die lette vollständige Londres, 1773. 10
Voll. 12. (Die Ausgabe par Mr. D. L. I). I. (de l'Ecluse de Loges) Londres. 1745. 3 Voll. 4. ist nicht blose Mosternisstrung, sondern gänzliche Umgissung in eine andere Form). — Welch ein Schatz für die Nachwelt!

Eloge de Sully et des Occonomies royales par MINABEAU. 1789. 2 Voll, 8.

In Holland erhielt das Spflem der indiretten Abgaben guerst seine Ansbildung. Die Bedürfnisse des langen Krieges wurden großentheils durch die Accise bes Deeven's hist. Schrift. 8. D.

## 130 I. Per. 1. Th. Weich. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

stritten, die auch andere Staaten nachmals einführten, und die für das neuere Europa um so viel wichtiger werben mußte, da ihr Ertrag in gleichem Grade mit dem erhöhten Lurus stieg.

21. Auf die Fortschritte ber Rriegsfunft wirt: ten viele ihr gunftige Umftante ein. Das Suftem ber ftebenden Truppen ward in Frankreich fo= wohl als in holland weiter ausgebildet; bei Dein= rich IV. nicht nur burch seine Lage, sondern auch wegen feiner großen Projette; bei den Niederlandern burch bas Bedürfniß mabrend des langen Rrieges. Doch hielt Frankreich im Frieden nicht über 14,000, die Republik hatte kaum 20,000 Mann. Die Talente fo großer Keldheren, als Heinrich, Moriz, und Aller= ander von Parma, fonnten nicht ohne bedeutenden Gewinn für die Taftik fenn; boch war es besonders Die Belagerungsfunft, Die vervellfomnmet mard. Aber eine ganz neue Erscheinung war die Seemacht. von England und Holland. Die brittische konigliche Marine, von Heinrich VIII. gegründet, ward erst un= ter Elisabeth wichtig; und die Hollandische Ceemacht wurde neben ber ber Staaten auch bald durch die ber großen Handelsgesellschaften furchtbar.

# C. 3. Gefch. d. Colonialmes. 1556-1618. 131

III. Geschichte des Colonialwesens von 1556 bis 1618.

- darauf gegründete Welthandel, erlitten in diesem Zeitzraum die wichtigsten Beränderungen. Sie gingen hauptsächlich bervor aus den monopolisirenden Annazhungen der Spanier, die andere Nationen zur Siserzsucht, und von dieser zu Kriegen führten. Es war der Zeitraum, wo a. das Gebäude der Portugiezsen in Oftindien bereite zusammensiel; wo dagegen b. die Hollander das ihrige gründeten, und den Weltzhandel an sich rissen; während zugleich o. die Engzländer schon mit ihnen zu wetteisern ansingen. Aber auch d. durch die Errichtung der großen privilegirzten Handelsgesellschaften nicht nur dem Hanzbel, sondern auch der Colonialpolitist eine andere Form gegeben ward.
- 2. Der Verfall der Portugiesischen Herrschaft in Ostindien war durch innere Ursachen schon lange vorbereitet, als äußere Ursachen ihn beschleunigten. Iene lagen im Allgemeinen in der gesunkenen Morazlität, mit welcher unter den höhern Classen der Helzbengeist und Patriotismus erstarben, und Habsucht und Liederlichkeit, die in Indien bis zur Schamlosigzkeit ging, den Pertugiesischen Namen dort zum Absschuld machten. Da jeder nur sich bereichern wollte, kam es dahin, daß Indien dem König mehr kostete, als es einbrachte. Allerdings lagen aber auch in der

132 I. Per. I. Th. Weich. d. fubl. Gur. Staateninft.

Organisation ber Berwaltung Mångel, welche ben Verfall beschleunigten.

Die Sauptmangel ber Portugiefifch : Indifden Ubminis stration icheinen folgende gewesen ju feyn. a. Der oftere, wenigstene dreifahrige, Wechfel ber Bicetonige; womit ge= wohnlich zugleich ein Wechsel ber mehrften Beamten verbunden war. Co wurden alfo die Stellen dreijabrige Pfrunden. b. Die allmatig immer großer werdende Beichrantung der Macht ber Dicetonige; theils burch ben, ihnen gur Geite gesetten, Rath; theils burd die Ibeis lung in brei unabhangige Gouvernements Menomotava, Indien und Malaffa, burch Ronig Cebaftian. c. Det den Civil = und Militarbedienten freifiebende Sandel, der in Monopole aufartete, die oft febe drudend maren. d. Die folecte Juftig; gang nach ber im Mutterlande geformt. Das bochfte Tribunal (Relaçaon) fprach, mit menig 21u8nahmen, in letter Inftang. e. Das Uebergewicht der Gift. lichfeit, die durch ihre Reichthumer Alles an fic 301; und der 3mang der Inquifition, die nirgends frenger als in Goa war.

Observações sobre as principaes causas da decadencia dos Portuguezes ne Asia, escritos por Diogo do Gouto, en forma de dialogo com o titulo de Soldado pratico, publicadas de orden da Academia real das sciencias de Lisboa, por Antonio Caetano do Amaral. Lisboa. 1790.

— Der Verfasser, selver Besehlsbaver in Indien, schrieb sein Wert in der Form von Diasogen zwischen einem zurückgesehrten Goldaten und einem ernannten Statthalter, in Goa 1606. Es blieb aber Handschrift, bis die Usades mie es kauste und drucken ließ. Für die genauere Kenntinis der elenden Administration, die noch bisher ungenußte Hauptqueile.

3. Zu diefen innern Ursachen aber kamen, schon ehe ibie Hollander dort auftraten, außere. Nur mit

# C. 3. Gesch. d. Colonialwes. 1556-1618. 133

Mühe behauptete man sich gegen die Angrisse der ein= heimischen Fürsten; und die Vereinigung mit 1571 Spanien wurde für die dortigen Besitzungen schon 1581 an und für sich ein Uebel, da man sie seitdem nicht nur vernachlässigte, sondern sie nun auch den Angris= fen der Feinde Spaniens ausgesetzt waren.

Erwerbung von Macao in China, 1585, für die, gegen Seerauber geleistete, Dienste. Als Zwischenplaß des Handels mit China, und besonders Japan, ward die dortige Niederlassung sehr wichtig.

4. Die Folgen dieser Vereinigung mußte auch Vrasilien bald empfinden; indem es das ziel Engzlischer Freibeuter wurde. Auch Französische Freibeuter hatten auf der reizenden Insel Maranham eine Niezderlassung versucht. Allein bald verdrängt durch die 1612 Portugiesen, bemächtigten sich diese der nördlichen Gezgenden um den Maragnon: Strom; woraus demnächst 1614 die Gouvernements Gram Para und Maranham hervorgingen. Die bedeutenden Fortschritte der Iesuizten in der Vesehrung der Eingebehrnen wurden leizder! fast gänzlich durch die Frevel der Colonisten verzeitelt, sie zu Sclaven zu machen.

Gründung von Belem, ber Hauptstadt von Gram Para, und Untersuchung der Mündungen des Maragnons Stromb 1618.

5. Die Vesitzungen in Afrika standen mit denen in Brasilien in steter Wechselwirkung, da die erstern nur die Selaven für die andern lieferten. Die dadurch

## 134 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

entstandenen Teindseligkeiten führten zur Anlage von 1578 St. Paolo di Loanda, und von da aus zur Uns tersechung von Congo und Angola, die durch die Missionen gesichert werden sollte.

6. Die Spanier gaben ihrem Colonialsustem nicht bloß durch die Acquistrion der Portugiesischen Besitzungen, sondern auch durch die Besitzung der Philippinen in Offindien einen wichtigen Zusaß. Was hätten, durch die Berbindung mit Indien und China auf der einen, und die mit dem reichen Merico und Peru auf der andern Seite, diese Inseln nicht werden können, wenn die ängstliche Beschränkung des Handels dieß nicht unmöglich gemacht hätte?

Besispnahme der Philippinen seit 1564 zur Stiftung von Missionen. Einnahme der Hauptinsel Lugon seit 1572; und Anlage von Manilla. Die Verwaltung wird einem Vicetonia übertragen; aber die Klöster werden die Hauptgrundbesiser. — Errichtung eines regelmäßigen Vertehrs zwischen Acapulco und Manilla jährlich nur durch ein oder zwei Schiffe, (die Südseegaleonen), seit 1572. — Große Einbuße der Negierung dabei, und Klagen über das weggeschleppte Silber von Merico. — Nur die Religion verhinderte es, daß man die Inseln nicht gänzlich verließ.

Meglements über die Philippinen von Philipp II. in den Leyes, befonders L. IX., und nachmals von Philipp III. Kein anderer König hat so viel in den Colonieen regulirt als Philipp II.; und doch war die Inquisition (oben S. 87.) das einzige neue von ihm dort eingeführte Institut. Das Reglement darüber in den Leyes I.I. tit. 19.

7. Alber indem die Spanier, nun auch Herren ber Portugiefischen Colonicen, Die Alleinberrschaft beider Indien und feiner Meere sich anmaßten, traten zwei neue Bolfer Dabei als Concurrenten auf, Sol= lander und Englander, und entriffen ihnen bas, was seiner Natur nach nicht zu behaupten ift. Wah= rend ibres Rampfs fur ibre Freiheit, gelang es ben Sollandern fcon, fich in den Befit bes Welthan= bels zu fegen; (feine Borfchriften befchrankten ibre Thatigkeit;) sie empfanden es bald, daß der Indische fein Hauptzweig fen; und Philipp's Berbote beschleunigten noch die Ausführung. Die erfte, burch Cornelius Soutmann gluctlich ausgeführte, Reife 1595 erregte sogleich einen allgemeinen Wetteifer, an die= fem Handel Theil zu nehmen, indem mehrere freie Gesellschaften sich bazu bildeten.

Um sich die Enscheinung des unter den Wassen aufblühenden Hollandischen Handels zu ertlären, muß man bemerken, daß a. die Hollandischen Städte schon lange eine
beträchtliche Handelsschiffsahrt sowohl nach dem Osten als
Westen von Europa, und sehr wichtige Fischereien hatten.
Jest aber b. durch die Kapereien der Wassergeusen ein
Geist des Aventurirens aufgelebt war, und man die Schwäche der Spanier zur See sennen lernte. c. Daß durch
die Sperrung des Hasens von Lisabon für die Niederlänz
der 1594 sie sich genöthigt sahen, entweder den Vertrieb
der Indischen Waaren ganz aufzugeben, oder sie sich selz
ber von Indien zu holen. Endlich noch d. Viele Capitalissten aus den Belgischen sich in die Vatavischen Städte
zogen.

Außer den oben S. 35. bemerkten Werken: Geschichte des Hollands Rykdom bearbeitet von A. F. Lüder. Leipzig. 1788.

## 136 I. Per. 1. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

8 Entstehung ber Hollandisch Dstindischen Compagnie; und ihre Organisation. Es lag zwar in der Natur der Dinge, daß der Wirkungs= kreis dieser machtigen Corporation sich erst allmälig ausbilden konnte, aber die Hauptzüge ihrer Versassung wurden doch segleich entworsen. Gleich zu Folge ih= res ersten, nachmals stets erneuerten, Privileziums, ward sie nicht bloß ein merkantilischer, sondern auch ein politischer Körper, in der ersten Rücksicht ganz unabhängig, in der zweiten nicht viel mehr als dem Namen nach den Generalstaaten untergeordnet.

Erstes ihr ertheiltes Privilegium 29. Marg 1602, moburch fie a. das Monopol des Sollandifden Sandels jenfeit des Cape und der Strafe Magelhaens, b. bas Diecht au allen politischen Berhandlungen und zu Rieberlaffun= gen in Indien, jedoch im Ramen ber Beneralftaaten, er= bielt. Errichtung bes Fonds ber Compagnie burch Actien, au etwa 6 1/2 Million Gulden, Gintheilung in feche Ram= mern, wovon jedoch die ju Umfterdam allein die Salf: te, die gu Beeland 1/4 Antheil des Bangen hatte. Regierung der Compagnie in Solland durch ben Rath ber fiebzehn Directoren oder Bewindhebber, (ans dem großern Rath der fedzig Directoren der einzelnen Kammern ge= wählt), ber die oberfte Leitung ihrer Angelegenheiten batte. Rede Rammer beforgt ibre befondern Ungelegenheiten, Aus: ruftung ihrer Schiffe, Rauf und Bertauf fur fic. In In-Dien feit 1610 Ernennung eines General: Gouver= neurs ober oberften Civil: und Militarchefe, bem jedoch ber Rath von Indien gur Geite fteht, aus deffen Gliedern sowohl die Gouverneurs als auch bie Generals Gouverneurs genommen werden. Die Bahl ber Gouverneurs vermehrte fich naturlich erft mit ber Erweiterung der Eroberungen.

- Geschichte ber H. D. J. Compagnie in der Hallischen Allg. Welt = Historie B. 26. Die Materialien zu ihrer Geschichte sind theils in den Werten über den Hol- ländischen Handel, theils in den Reisen und Beschreibun- gen Oftindiens zerstreut.
- Geschichte des Hollandischen Colonialwesens in Offindien; von F. Saalfeld. 2 B. 8. Gotting. 1813. Mit Benufung noch unbefannter, aber officieller, Nachrichten über ben Finanzzustand.
- 9. Wefern zur Führung des Indischen Handels Niederlassungen und Besitzungen in Indien selber nozithig waren, so scheint auch damit die Errichtung der Compagnie gerechtsertigt; weder Privatpersonen noch damals der Staat konnten diese errichten. Wer kannte auch damals die von Monopolen unzertrennlichen Uezbel? Ist gleich die Compagnie diesen auch endlich erlegen, so bleibt sie doch, weniger durch den Umzfang als durch die Dauer ihrer Blüthe, 'eine einzige Erscheinung, nur bei dem einzigen Bolke möglich, das reich, sehr reich werden konnte, ohne üppig zu werden.
  - 10. Die herrschenden Maximen der Compagnie entwickelten sich sehr bald. Strenge Behauptung ihzres Monopols, strenge Aussicht über ihre Bedienten, gänzliches Verbot alles Handels für sie, Beförderung nach dem Verdienst, aber nie anders als von unten auf, so wie pünktlichste Bezahlung, waren die Mittel, wodurch sie sich bald so emporschwang, daß ein großer Theil seiner Reichthümer Holland durch dies

## 138 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

sen Canal zuströmte. Bei ihren Niederlassungen in Indien wurden gleich anfangs Inseln, die Molucken und Sunda-Inseln, ihr Ziel, wo jest bereits Bata-via auf Java zum Mittelpunkt ihrer Indischen Herreschaft bestimmt ward. Indem sie auch nachmals meist sich auf Inseln beschränkte, entging sie dadurch den vielsachen Nevolutionen des Continents von Indien, wo ohnehin eben damals das Mogolische Reich so mächtig war, daß an Eroberungen daselbst nicht leicht zu denken seyn konnte.

Mußten gleich die Hollander mit den Waffen in der Hand sich in Indien festschen, so kam ihnen doch der allsemeine Haß gegen die Portugiesen sehr zu statten. — Festschung auf Amboina, Banda, Ternate und Tiedor seit 1607. — Eröffnung des Nerkehrs mit Japan seit 1611. — Festschung auf Java seit 1618, und Eroberung und Zerstörung von Jacatra daselbst, worauf durch Koen an deren Stelle Batavia gegründet wird; 1619.

crzeugte aber allerdings eine solche Vorliebe für diese Institute, daß allmälig mehrere der wichtigsten Hanzbelszweige der Republik privilegirten Gesellschaften übergeben wurden. Waren auch diese Monopole nachztheilig, so konnte man bei der außerordentlichen Mannigkaltigkeit der Gewerbe doch den Schaden viel wenizger empfinden. Das ganze stolze Gebäude des Fabrizken Handels und Colonialspstems der Niederländer erhob sich schon damals kast in allen seinen Theilen; aber vollendet stand es erst im folgenden Zeitraum da.

12. Auch England trat unter Elisabeth als glücklicher Mitbewerber um den Welthandel auf. Schon seit Jahrhunderten in einem beträchtlichen Verkehr mit seinen Nachbarn, war es natürlich, daß es jest auch den mit entsernten Ländern suchte. Der über Rußzland mit Persien eröffnete Handel erweiterte zuerst den Gesichtskreis, der sich bald bis nach beiden Indien ausdehnte. Allein die Anmaßungen und der Widerzstand der Spanier und Portugiesen erregten nothwendig in jenen Meeren einen beständigen Streit. Doch war es lange (bis zum Kriege 1588) nur Freibeuterei, gesreizt durch die reichen Rückladungen der Spanier, aber auf allen Meeren, ja bis zur Umschisfung der Erde, getrieben.

Erdffnung des Handels über Archangel mit Außland bereits 1553, begünstigt vom Gar Iwan Basilewiß; und über das Caspische Meer nach Persien, ja selbst schon bis Indien. — Bergebliche Bersuche zur Aussindung einer Nordost= oder Nordwest=Passage, besonders durch Forbi=
sher, Davis, Hudson ic. von 1576 bis 1610, und ihre Folgen. Neise um die Welt von Drake 1577—1580.
Erste Euglische Schiffsahrt nach Indien ums Cap 1591.

A. Anderson's historical Deduction etc. oben S. 35.

13. Alber mit tem Aufleben des fernen auswärtis gen Handels lebte auch in England der Geist der Mos nopole auf; und Niemand war mit ihrer Ertheilung leicht freigebiger als Elisabeth. Die wichtigsten Zweige des auswärtigen Handels wurden privilegirten Coms pagnien übergeben, es bildete sich die Russische, die Alfrikanische, die Türkische (Levante) Compagnie, die 1554

# 140 I. Der. J. Th. Weich. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

1581 der Abventurers für das feste Land u. a. Es war als
fo ganz im Geist dieses Systems, wenn auch der Osts
in dische Handel ausschließend einer Compagnie
übergeben ward, die jedoch, gleich jenen, nur merkans
tilische, nicht politische, Zwecke haben sollte.

Entstehung ber alten Lstindischen Compagnie privilegirt b. 31. Dec. 1600. Sie erhielt — wie turz darauf die Hollandische — den Alleinhandel nach allen, von teiner Entrydischen Macht schon besetzen, Ländern und Plätzen jensseit des Cap und der Magellanischen Straße. Erste Reise unter Lancaster nach Achem auf Sumatra, und Bantam auf Java 1601; und Handelsverträge mit dortigen Fürsten. — Aber nur im Besitz von Factoreien, zu Bantam, Achem u. a., und besonders, seit 1612 zu Surate, wegen des Persischen Handels, nicht aber von Forts, konnte sie die Konkurrenz mit den Hollandern, besonders auf den Molucken, ihrem gemeinschaftlichen Ziel, nicht aushalten; und ihre Geschäfte blieben sehr beschränkt.

Annals of the honorable East India Company, from their establishement by the Charter of Queen Elisabeth 1600, to the Union of the London and English Eastindia Companies 1707—1708. by John Bruce Esq. Keeper of his Majesty's State Papers, and Historiographer to the Honorable East India Company. Vol. I—III. London. 1810.
4. Eine nach Jahren geordnete, ganz aus archivalischen Nachrichten geschöpfte, einsache Erzählung; und also sür die Geschichte der ältern, oder Londoner, Compagnie das Hauptwerf.

14. Aber auch im Westen ward in diesem Zeitz raum von den Britten der Anfang zu Niederlassungen gemacht, die, wenn sie gediehen, als Ackerbaus Colos nieen einen ganz andern Charakter annehmen mußten

# C. 3. Gefch. d. Colonialmef. 1556-1618. 141

als die übrigen, an der Kuste von Nordamerika. Die großen Hindernisse, welche die Wildheit des Loskals und der Einwohner in den Weg legten, kounten hier nur durch eine beharrliche Thätigkeit überwunden werden; aber ist es nicht auch diese, welche eben den Grund zu Gebäuden für Jahrhunderte legt?

Erfte, wiewohl miglungene, Berfuche, in der Soffnung, goldreiche Lander ju finden, unter Glifabeth feit 1578, besondere burch Raleigh 1583 und 1587. Aber erft unter Jatob I., feit dem Frieden mit Spanien, Entfteben privilegirter Gefellichaften gu biefem 3wed. Die London: und die Dlomouth : Compagnie, privilegirt 1606; jene fur die fudliche Salfte der Rufte (Birgis nien 34-41° N. B.), diefe für die nordliche ( R. England 42-45°). Aber nur Birginien gedich einigermaßen. Unlage von James: town, der erften Stadt. an der Chesapeat Bay 1607. Anbau des Tabacks in Virginien, aber auch Ginführung ber Reger, feit 1616. -Befegung der Bermudas: Infeln burch die Londoner Befellichaft 1612. Doch mochte unter dem Drud ber Compagnie die Riederlaffung wenig gedeiben. Aber die Colos niften brachten Ginn fur freie Berfaffung mit. Con 1619 erfte general assembly und neue Constitution, der bes Mutterlandes abnlich. Streit bes Ronigs mit der Compagnie, und ihre Aufhebung 1624. Auch das Aufbluben ber Rifchereien von R. Foundland ftand mit diefen Unternehmungen in Berbindung; der Gronlandische Balls fifchfang wurde bereits feit 1600 mit dem großten Erfolge von den Englandern getrieben.

W. Robentson History of America; Books IX and X. containing the history of Virginia to the year 1688; and of New England to the year 16-2. (der 3te Theil oben 6.39.). Lond. 1796. Die beste Erzählung des Unfangs der Brittischen Niederlassungen.

# 142 I. Der. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

der Anfang, so mußten sie, bei den Ansprüchen der Spanier und Portugiesen, doch nothwendig zur Behauptung der Freiheit der Meere sühren, die England und Holland mit dem Schwerdt, so wie Grotius mit der Feder, vertheidigten. Ein unerzmesliches Feld eröffnete sich also hier für die Zufunft der praktischen Politik: aber der unmittelbare Einfluß der Colonieen auf diese konnte noch nicht so groß seyn, weil alle jene Unternehmungen nur Privatunternehzmungen waren, welche die Regierungen genehmigten, ohne sie weiter zu unterstüßen. Es douerte noch gezraume Zeit, die Freibeutereien und Feindseligkeiten in den Colonieen auch Kriege zwischen den Mutterstaaten zur sichern Folge hatten.

Huc. Georii mare liberum, sive de jure quod Batavis competit ad Indiae commercia, Dissertatio. Lugd. Lat. 1618.

16. Auch Frankreich machte zwar Versuche mit Colonialanlagen, aber die wenigen, die nicht gänzlich mißlangen, waren mehr für die Zukunft als für die Gegenwart wichtig. Sie beschränkten sich auf das nördliche Amerika, wo seit dem Ansange des siedzehnsten Jahrhunderts die Niederlassungen in Sanada (Neus Frankreich) und Akadien durch die Anlage von Ques 1608 bek mehr Festigkeit erhielten. Doch war nicht sowohl Andau des Landes, als Pelzhandel und Fischerei, der eigentliche Zweck derselben.

# Von 1618 bis 1660.

Als allgemeines Hauptwerk bis 1637 Ahevenhiller f. oben S. 95.

- 1. Der Zeitraum so großer und allgemein sich ver= breitender Kriege, als der gegenwartige war, verflocht nothwendig das Interesse ber Europäischen Staaten viel enger in einander, als es im vorigen batte ge= schehen konnen; nur mit Ausnahme Englands, bas durch seine innern Sturme sich auf lange Zeit fast ifolirte. Die Urfachen jener engern Berschlingung la= gen: a. in der seit Ferdinand's II. Thronbesteigung wiederhergestellten viel engern Verbindung der Spanis schen und Deffreichischen Linie, die durch den Ginfluß ber Jesuiten an beiden Sofen noch mehr befestigt ward. b. In der gegen das Habsburgische Haus gerichteten Politif von Richelien, und seinem weit verbreiteten Einfluß in Europa. c. In der eben badurch beforbers ten Bereinziehung der nordlichen Machte, besonders Schwedens, in die Sandel des füdlichen Europas.
- 2. Religibses und politisches Interesse blieben auch in diesem Zeitraum noch eben so tief in einander verzflochten; und das erstere bleibt noch der Hebel des letztern. Die Stürme desselben gehen also auch noch größtentheils aus der Resoumation hervor; allein wenn diese im vorigen Zeitraum mehr die einzelnen Länder

144 I. Der. I. Th. Wefch. d. fubl. Cur. Ctaatenfuft.

trafen, so erschütterten sie jetzt dagegen das allgemeine Staatensystem von Europa, und hatten eben desires gen auch allgemeinere Folgen.

I. Geschichte des dreißigjährigen Kriegs und seiner Folgen bis zum Westphälischen und Pyrenäischen Frieden.

Die Geschichte des dreißigiabrigen Kriegs macht zwar immer einen Abichnitt in den Berfen über Deutsche Reicksgeschichte aus; aber meift nur aus dem publicifischen Gessichtspunkte betrachtet. Ihre Behandlung aus einem höshern Gesichtspunkt, in Beziehung auf Europa und das ganze Zeitalter, bleibt noch eine Aufgabe für die Jutunft. Erwähnt zu werden verdienen:

- Histoire des guerres et des négociations qui précéderent le traité de Westphalie composée sur les mémoires du Comto d'Avaux par Guil. Hyacinthe Bougeant. Paris. 1751. 3 Voll. 4. Der Berfasser war Jesuit. Die beisben lesten Theile sind die Geschichte des Friedensschlusses.
- J. C. Braufe Gefcichte des dreifigiahrigen Kriegs und weft= phalifden Friedens. Salle. 1782. 8.
- Geschichte des dreißigjährigen Kriegs von fr. Schiller. Leipzig. 1802. 2 Thle. 8.
- Geschichte des dreißigiährigen Kriegs von Lorenz Westenrieder, in dem Münchner bistorischen Salender 1804 bis 1806. Nicht ohne eigene Forschung und Ansichten.
- 3. Der breißigiährige Kvieg machte Deutschland zum Mittelpunkt der, Europäischen Politik. Indeß

war es kein Krieg, der von Anfang bis zu Ende nach Einem Plane, oder auch nur zu Einem Zwecke, gestührt wäre. Wer hätte, als er begann, seine Dauer und seinen Umfang geahnt? Aber des brennbaren Stoffs war allenthalben die Menge verbreitet; es schmolz selbst mehr als Ein Krieg in ihm zusammen; und die traurige Wahrheit, daß der Krieg sich selbst ernährt, bestätigte sich nie mehr als hier!

Die Ursachen der großen Verbreitung und Dauer dies
ses Kriegs lagen überhaupt a. In der Theilnahme der
Deutschen Ligue. b. In der Erneuerung des gleichzeitigen
Kriegs zwischen Holland und Spanien seit 1621, der sich
zulest mit dem Deutschen verslocht. c. In dem Hereinziehen der Nördlichen Mächte, besonders Schwedens seit
1630. d. In der Theilnahme von Frankreich seit 1635.

— Doch waren dieß nur die äußern Ursachen. Ohne die
innern, den religiösen Parteigeist, die daburch herbeis
geführte Auflösung der Reichstag mehr zu Stande;) und
die auf allen Seiten sich allmählig entspiunenden Pros
jekte und Hossen, hätte er nicht so lange ges
dauert.

4. Wenn gleich der zuerst in Bohmen ausbrezchende Krieg nur das Destreichische Haus anging, so erhielt er doch sogleich, da er über Religionshändel entstand, den ihm eigenthümlichen Charafter als Rezligionsfrieg, und durch die von Seiten der Insuzgenten sowohl als des Kaisers ergriffenen Maaßregeln auch einen solchen Umfang, daß er selbst nach der Dämpfung der Insurrektion fortdauern mußte.

# 146 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

Berbreitung ber Partei ber Protestanten (Utraquiften) fowohl durch Bobmen, ale burch Deftreich und Ungarn, wo Kurft Bethlen Gabor von Giebenburgen burch fie felbft nach der Krone griff. Erfter Ausbruch der Unruhen in Prag durch Mighandlungen der f. Ctatthalter 23. Mai 1618, und Unfang bed Kriege noch unter Mathias + 20. Marg 1619. Abfall von feinem Rachfolger Ferdinand II. und Uebertragung der Bobmifchen Krone an Churfurft Friedrich V. von der Dials 3. Gept. - Als Saupt ber protestantischen Union, ale Schwiegersohn von Jafob I. und ale Berbundeter von Bethlen Gabor, batte er der Sulfsquellen in und außer Deutschlands genug; batte er fie nur ju nugen gewußt! - Sodit zwedmaßige Gegenan= stalten von Reroinand II., indem er, icon mit Gpanien verbunden, auch die Ligue burch ben Bergleich mit Marimilian von Baiern (8. Det.) hereinzieht, ja felbit Sachfen fur fich gewinnt, und die Union unthatig macht, Schon vor der Diederlage auf dem weißen Ber: ge 8. Nov. 1620. fonnte man das Loos von Friedrich V. als entschieden ansehen. - Unterjodung von Bobmen. Bernichtung feiner Privilegien, und graufame Rache.

Seschichte des dreißigiahrigen Kliegs nach ungedruckten Papieren, von C. W. Brever; München 1811. Erster Land. Seht von 1615 bis 1621; leider! auch der lehte. Sigent-lich Geschichte Maximilian's von Baiern, und seiner Theilenahme am Kriege, nach Urfunden und eigenhändiger Correspondenz; mit vielen Aufschlüssen über den innern, bessonders psychologischen, Jusammenhang.

5. So war, wenn gleich der Bohmische Krieg geendigt scheinen konnte, doch die Flamme schon nach Deutschland so wie nach Ungarn verbreitet; und die Achtberklärung von Churfurst Friedrich und seinen Anhängern mußte ihr neue Nahrung geben. Durch sie erhielt der Krieg zuerst den revolutionären Chas

# D. 1. Gesch. d. 30jahr. Kriege 1618 - 1648. 147

rakter, der ihm von jetzt an eigen blieb; es war ein Schritt, der weiter führen mußte; denn die Frage: wie denn das Werhältniß zwischen dem Kaizser und den Ständen sen? kam jetzt praktisch in Anregung; und neue und kühnere Entwürfe lebten in Wien wie in Madrid auf, wo man damals den Niederländischen Krieg zu erneuern beschloß. Unterdrückung des Protestantismus, und der Sturz Deutscher und Niederländischer Freiheit, mußten nach den Verhältnissen des Zeitalters unzertrennlich scheinen; und das Glück der kaiserlich zliguistischen Waffen, mit denen sich die Spanischen vereinigten, belebte die Hoffnungen.

Achtserklärung des Churfürsten Friedrich, 22. Jan. 1621, und demnächt Uebertragung der Chur an Baiern 25. Febr. 1623. — Austösung der Union, und Bersehung des Kriegs nach der Pfalz, den Erbländern Friedrich's, mit Hülfe Spanischer Truppen unter Spisnola aus den Riederlanden. — Siege des, zuerst von Ernst von Mansfeld bei Wissoch 29. April 1622 geschlagenen, Tilly über den Markgraf von Baden bei Wimpsen 6. Mai; und Christian von Braunschweig bei Höcht 20. Juni; und Einnahme der ganzen Pfalz. Doch gaben der fühne Mansfelder und Christian nicht Alles verloren, so lange die Hosfmungen von England dauerzten, und Riederdeutschland Unterhalt und Hülfe darbot.

6. Die Verbreitung des Kriegs nach Niedersach=
sen, den Hauptsig des Protestantismus in Deutsch=
land, dessen Stände Christian IV. von Dänemark
als Herzog von Holstein zu ihrem Bundeshaupt er=
nennen, zieht bereits, wenn gleich mit schlichtem Er=

# 148 I. Per. I. Th. Wefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

folg, ben Norden herein; und verursacht den Das nischen Krieg. Aber viel wichtiger für den ganzen Gang und Charafter des Kriegs ward die dadurch veranlaßte Erhebung Albrecht's von Wallenstein zum Herzog von Friedland und zum Kaiserlichen Obers general über ein von ihm selber errichtetes Heer. Bon jest an mußte der Krieg vollends wahrer Revolustionsfrieg werden. Die eigene Lage des Feldherrn, die Art der Bildung sowohl als der Erhaltung seiner Alrmee, mußten ihn dazu machen. War für ihn und seine Entwürse, welche sie auch seyn mochten, in der alten Ordnung der Dinge Plaß?

Der Dänische Krieg von 1625—1629. — Niederlage von Christian V. bei Lutter am Barenberge 27. Aug. 1626; während Wallenstein den Grafen von Mansfeld von der Elbe bis nach Ungarn treibt, wo er stiebt, 30. Nov. — Fortsehung des Kriegs gegen Ebristian IV., hauptsächlich durch Wallenstein, der sich der Ostseländer, bis auf Stralfund bemächtigte 1628. Friede mit Christian IV. zu Lübeck gegen Restitution seiner Länder, aber Entsagung aller Theilnahme an den Deutschen Händeln als König von Dänemark, und Ausopferung seiner Verbündeten, besonders der Herzöge von Mecklenburg, 12 Mat 1629.

7. Das ausgezeichnete Glück der Raiserlichen Wassen im Norden von Deutschland enthüllte aber auch unterdeß die kühnen Entwürse von Wallenstein. Er trat nicht nur als Eroberer auf, sondern durch die Belehnung mit Mecklenburg als Reichsstand und als regierender Herr. Man gewöhnte sich bereits an die Veränderung des rechtmäßigen Besitzstandes. Man

D. 1. Gefch. d. 30jahr. Kriege 1618-1648. 149

konnte nach Fürstenhüten, warum nicht auch nach Kronen? greifen.

Achtserflarung ber Bergoge von Medlenburg 19. Jan. 1628, und bemnachft Belehnung Ballenftein's mit ihren Landen. - Auch Pommern hielt er befett; und beißt Beneral ber Office. - Die herrichaft ber Office, die man durch die Sanfestädte gu behaupten hoffte, follte ges gen Danemart und Schweden gerichtet feyn, und wer mochte bestimmen, was feine weitern Entwurfe maren?

- 8. Allein Die Erhebung und Berfahrungsart Die: ses Neulings erbitterte und bruckte die catholischen nicht weniger als die protestantischen Stande, befonbers die Ligue und ihren Chef; Alles schrie nach Fricben und Wallensteins Abdankung. Go blieb auf bem Churfurstentage zu Augsburg bem Raifer nur die Gul. Wahl, ihn oder seine Verbundeten aufzugeben; er wahlte das erfte; Wallenftein und der größte Theil seines heers ward entlassen, und Tilly zum allge= meinen Befehlshaber der Kaiserlichen und Liguistischen Macht crnannt.
- (21. S. Stumpf) Diplomatische Geschichte ber beutschen Lique, im 17ten Jahrbundert. Mit Urfunden. Erfurt. 1800. 8. Giner der wichtigsten Beitrage gur fritifden Geschichte dies fes Rriegs.
- 9. Für bie Verlangerung bes Kriegs war aber von Raiserlicher Seite schon außerdem gesorgt. Die Berweigerung ber Restitution des unglucklichen Fries brich's, und selbst ber Berkauf seiner Oberpfalz an Baiern, mußte bei ben übrigen Kurften gerechte Be-

# 150 1. Per. I. Th. Weich. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

1629 sorgnisse erregen. Allein als es endlich den Jesuiten 9. gelungen war, das Restitutionsedist von dem Mrz. Kaiser nicht nur zu erpressen, sondern auch auf die emplrendste Weise aussühren zu lassen, sahen selbst die katholischen Stånde mit Misbilligung es ein, daß kein Friede werden konnte.

Das Mestitutionsedist enthielt die zwei hauptpuntete: daß 1. zu Folge des Reservatum Ecclesiasticum (s. oben S. 73.) die seit dem Passauer Bertrage eingezogenen geistlichen Güter restituirt; und 2. der Religionöfriede, (dem man nicht entgegen zu handeln das Ansehen haben wollte,) nur auf die Angsburgischen Confessions Berwandeten — nicht auf die Reformirten — ausgedehnt sepn sollte. Was blieb, kann man fragen, in diesem Falle noch den Protestanten übrig? Aber die Art der Aussührung durch K. Erecutionstruppen erbitterte fast noch mehr als das Editt selber.

flieg, um desto thâtiger wußte die auswärtige Politik ihm entgegen zu arbeiten. Bon Anfang an hatte Engzland, wenn gleich meist nur durch fruchtlose Unterzhandlungen, an dem Schicksale Friedrich's V. Antheil genommen. Die Einmischung Dänemarks war hauptzsächlich sein und Hollands Werk gewesen. Aber seitz 1624 dem Richelieu in Frankreich herrschte, war seine Politik auch gegen Destreich und Spanien thätig. Er 1626 hatte durch die Händel über Beltelin Spanien, und 1627 bald darauf durch den Krieg über Mantua zugleich bis auch Oestreich beschäftigt. Gern hätte er die Deutsche Ligue von dem Interesse des Kaisers getrennt; und

D. 1. Gesch. d. 30jahr. Kriege 1618 - 1648. 151

wenn auch dieß nicht gelang, so war doch Wallen= stein's Fall von ihm befördert.

Einmischung Frankreichs in die Händel Spaniens mit Graubunden über das, durch seine Lage wichtige, Belte-lin seit 1620, beendigt zum Bortheil Frankreichs und Graubundens durch den Traktat zu Mongon, 5. März 1626. — Mantuanischer Erbsolgekrieg, zu Gun-sien des Herzogs von Nevers, mit Destreich 1627 — 1630, der durch den Traktat von Chierasco vom 6. April 1631 im Besit bleibt. So war der Spanische Principat in Ita-lien gebrochen, und Frankreichs Einstuß daselbst wieder gegründet, das auch im Besit der Grenzsestungen Pigne-rol und Tasale zu bleiben wußte.

auf den Krieg, durch den wesentlichen Antheil, den er an Gustav Adolph's thätiger Theilnahme an 1630 demselben hatte; wie wenig es auch in seinem Plane lag, daß der, den er nur als Instrument zu gebrauschen dachte, das Verhältniß fast umsehren zu wollen schien. Wer kannte auch, ungeachtet seiner schon neunzzehnjährigen Regierung, und der fast eben so langen polnischen Kriege (s. unten), bei seinem Auftritt in Deutschland den genialischen Helden, bei dem es sehon klar war, oder doch bald klar ward, was auf den entscheidenden Sieg des Protesiantismus in Deutschsland sieh Alles sur den Sieger bauen ließ, — nach seinem ganzen Werth?

Gustav Adolph's Landung in Deutschland 24. Jun. 1630, und, fast erzwungene, Verbindung der Hauptstände des Obersächsischen Kreises, Pommerns 20. Jul., Branden-burgs 4. Mai 1631, und Sachsens, (das vergeblich

# 152 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

durch einen Reutralitätsbund zu Leipzig, März 1631, seine Selbstständigkeit zu behaupten sucht;) aber nicht ohne Maaßregeln für die künftige Acquisition von Pommern. Subsidientraktat mit Frankreich 13. Jan. 1631 zu Bärenwalde, und schon vorber freiwilliges Bündnist des Landgrafen Wilhelm von Hessen 9. Nov. 1630. — Dennoch bedurfte er, nach dem schrecklichen Schickfal Magdeburgs 10. Mai 1631, eines großen Siegs, um feinen Eredit aufrecht zu erhalten.

1631 12. Die Schlacht bei Leipzig entschied für Guftav Adolph und seine Partei fast über alle Erwar= tung. Der Bund ber Lique fiel auseinander; und er war binnen Kurzem Herr ber Lander von der Offfce bis Baiern, und vom Rhein bis Behmen. Welche hoffnungen, welche Plane mußten bei einem folchen Gluck nicht bloß bei ibm, fondern auch bei manchem feiner Begleiter aufleben! Aber Tilly's Un= falle und Tob führten Ballenftein als unum= Schrankten Oberbefehlehaber wieder auf die Schau= buhne; nicht ohne gleiche oder noch größere Entwurfe wie vorher. In keinem Zeitraum bes Rriegs konnte man fo großen Umkehrungen ber Dinge entgegen fe= hen, da beide Chefs fie wollten; aber ber Sieg bei 1632 Lugen, mit Guftav Abolph's Blut erfauft, bereitete auch schon ben Fall von Ballenftein vor.

Sieg des Königs bei Leipzig in Verbindung mit den Sachsen 7. Sept. 1631. — Einnahme Bohmens durch die Sachsen; Vordringen des Königs in die Lignistischen Lander, und nach dem Treffen am Lech 5. April 1632, das Tilly wegraffte, in Baiern bis Munchen 7. Mai. — Der König und Ballenstein einander gegenüber bei Nurn.

# D. 1. Gesch. d. 30jahr. Kriegs 1618-1648. 153

berg, Jun. — Aug. — Bersetung des Ariegs nach Sach= fen. Schlacht bei Lüten, und Gustav Adolph's und Pap= penheim's Tod 6. Nov. 1632.

13. Der Fall von Gustav Abolph vereitelte zwar seine persönlichen Entwürse, nicht die seiner Anhänzger. Man sühlte es aber bereits in Deutschland, daß auch Schwedische Herrschaft drücken, könne; und Sachzsens Eisersucht war selbst unter den Siegen nicht erlozsen. Sing auch aus Gustav's Schule eine Schaar großer Männer im Cabinet und im Felde hervor, wie nur ein so überlegener Mensch sie bilden konnte, so ward es doch selbst einem Orenstierna schwer, das Schwedische Ansehen aufrecht zu erhalten, was selbst durch den Heilbronner Bund nur zur Hälfte gezschah.

Was wollte Gustav Adolph? — Nothwendig Behaupstung des einmal übernommenen Principats der prostestantischen Partei in Deutschland. Dieß schloß wiesderum in sich, daß er 1. selbst hier possessionirt war; daß er 2. seine Freunde und Anhänger belohnte und verstärkte. Wohin dieß zuleht führen, in einem Zeitpunkt sühren konnte, wo man an gewaltsame Besihveränderungen, und an das Fürstenmachen schon gewöhnt war, — wer mag es sagen? Sollte es der Held, aus der Mitte seiner Laufbahn weggerissen, selber schon bestimmt sich gedacht haben? — Abschluß des Heilbronner Bündnisses mit den vier vordern Kreisen unter Schwedischer Direktion 13. April 1633; aber ohne Beitritt Sachsens.

SAM. PUFENDORF Commentariorum de rebus Suecicio li bri XXVI. (von 1630 — 1654) Francf. 1707. fol.

Histoire de Gustave Adolphe par Mr. D. M. (MAUVILLON)
Amsterd, 1764, 4.

# 154 I. Der. I. Th. Weich. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

führung der Zöglinge des Königs, Bernhard von Weimar und Gustav Horn, in den nächsten Mesnaten fast über ganz Deutschland wieder verbreitete, so schien Wallenstein's absichtliche Unthätigkeit in Böhmen davon die Ursache zu seyn. Das Mißtrauen gegen ihn wuchs in Wien desto mehr, se weniger er selber sich Mühe gab, es zu vermindern; und hätte er auch durch seinen Fall nicht die Schuld verbrecherissicher Entwürse gebüßt, so büste er wenigstens die eisnes zweideutigen Charafters. Wahrscheinlich aber ward dadurch Deutschland von einer großen Castastrophe gerettet.

Die Haupturkunde zu Wallenstein's Anklage ist der Bezricht seines Unterhändlers Scesina an den Kaiser 1635; dem zu Folge er schon seit 1630 mit Gustav Adolph geheime Unterhandlungen angeknüpst hatte. Aber a. Hatte nicht Scesina ein Interesse, ihn schuldig zu machen? b. War jede leidenschaftliche Neußerung von Wallenstein wirklicher Plan? — Seine Ermordung zu Eger 25. Febr. 1634. Die wichtigsten Austlärungen über seine Geschichte liegen noch in Archiven vergraben. Materialien dazu enthalten:

- Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Kriegs von Chr. Gottl. von Murr. Nurnberg. 1790. und:
- Die Ermordung Albrecht's Herzogs von Friedland, herausgegeben von C. G. v. Murr. Halle. 1806. — Das Lateinische Original von Scesina's Bericht ist hier zuerst bekannt gemacht.
- Die Apologie und Verantwortungeschrift ber Mörder Wallenstein's, am zehnten Tage nach der That in Eger gedruckt, ist wieder abgedruckt in: Morgenblatt J. 1816. Nr. 175—178.

# D. 1. Gesch. d. 30jähr. Kriege 1618-1648. 155

Mallenstein's, seitdem ein Prinz aus dem Hause, Kb=
nig Ferdinand von Ungarn und Böhmen, den Ober=
besehl erhält. Damit war auf dieser Seite den Re=
volutions=Plänen ein Ende gemacht. Allein noch in
eben dem Jahre gab auch die Nördlinger Schlacht den Kaiserlichen Waffen plößlich ein Uebergewicht, wie
sie es noch nie gehabt hatten. Der Separat friede
Sachsens mit dem Kaiser zu Prag, dem bald eine
Werbindung folgte, war davon die Folge; Schweden,
bis nach Pommern zurückgedrängt, sehien sich die bei=
den folgenden Jahre, bis zum Siege bei Witt=
stock, nicht durch eigene Kraft auf Deutschem Boden 1636
halten zu können.

Niederlage der Schweden bei Nördlingen 6. Sept. 1634. — Durch die Präliminarien des Prager Friedens vom 22. Nov. (bestätigt 30. Mai 1635) behielt Sachsen 1. die eingenommene Lausiß; 2. blieben die eingezogenen geistlichen Güter vors erste auf vierzig Jahre in den Hanzben ihrer Besißer. — Die meisten übrigen Protestantischen Stände traten diesem Frieden halb gezwungen bei.

Ariegs durch Frankreichs thätige Theilnahme; 1635 zuerst gegen Spanien, und bald auch gegen Destreich. Seit diesem Zeitpunkt konnte der Krieg sehon wegen den Spanischen Nebenländern in Italien schwerlich auf Deutschland beschränkt bleiben; allein die Verbindung, die Richelieu jest mit den Niederländern schloß, verzschmolz auch den Deutschen Krieg gewissermaßen mit dem Spanisch = Niederländischen. Außer der Unter=

# 156 I. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

ftugung ber Keinde Deftreichs und Spaniens, lagen aber auch Eroberungen von Anfang an in ten Planen des Frangofischen Ministers. 280 ließ unter diesen Umständen sich ein Ende des Kriegs absehen?

Der feit 1621 wieder erneuerte Grieg gwischen ben Epa: niern und Riederlandern, mar, als Landfrieg, auf die Spanifden Diederlande befdrantt geblieben; und hatte hauptfächlich in Belagerungen bestanden. - Bundniß Richelieu's mit den Niederlandern jur Eroberung und Theilung der Spanischen Niederlande 8. Febr. 1635, jedoch ohne gewünschten Erfolg. Aber bas Drojett jener Ucquifition ftarb feitbem im Frangofifden Cabinet nicht aus. - Die Verbindungen in Italien mit Savoven, Mantua und Parma, gegen Spanien 11. Juli 1635 gur Ginnahme Mailands, wurden erft feit 1638 burch den Streit über die Regentschaft in Piemont fur Frankreich vortheilhaft, bas feine Clientin Chriftina gegen den Spanifchen Gin= fluß behauptet.

17. Den Deutschen Krieg führte Frankreich seit bem Traftat mit Bernhard von Weimar meift, indem es Deutsche gegen Deutsche bewaffnete. Aber der Zögling Guftav Adolph's wollte lieber für fich als fur Undere fechten; und fein fruhzeitiger Tob war Frankreich nicht weniger als Deffreich erwunscht. Auch bas Glud ber Schwedischen Waffen lebte unter Ban: ner wieder auf; und nach ben vergeblichen Friedens= versuchen zu Coln und Lubeck, vereinigten sich beibe 1635 Rronen, weil Beide Eroberungen wollten, noch burch 28. eine engere Allianz zu nur gemeinschaftlichem Frieden.

Apr.

# D. 1. Gesch. d. 30jahr. Kriegs 1618 - 1648. 157

Subsidien = Traktat mit Bernhard von Weimar 27. Oct. 1635, der sich im Elfaß einen Staat zu erobern sucht. Einnahme von Breifach 3. Dec. 1638. Nach seinem sehr unerwarteten Tode 8. Jul. 1639. bemächtigte sich Frankreich seiner Armee. — Sieg der Schweden unter Banner bei Wittstock über das Kaiserlich = Sachsische Heer 24. Sept. 1636.

18. Wenn unter biefen Umftanben fich endlich ein Schimmer des Friedens zeigte, so war es nicht das Elend Deutscher Lander, - was fummerten sich die Fremden darum? — sondern ein Zusammenfluß von Umftanden, ter ihn erzeugte. Die Verbindung Deft= reichs mit Spanien, das ohnehin die Burgerfriege mit Portugal und Catalonien führen mußte, wurde, 1640 feitdem Raifer Ferdinand III. feinem Bater folgte, 1637 weniger eng; die Selbstständigkeit bes neuen Churfur= sten von Brandenburg Friedrich Wilhelm ließ 1640 Destreich wie Schweden weniger Hoffnung; und auf bem endlich wieder gehaltenen allgemeinen Reich 8= tage bequemte fich der Raifer zu einer - wenigstens fo genannten - allgemeinen Umnestie. Aber als 1641 auch selbst auf der Zusammenkunft der Gesandten der 10. Hauptmachte zu hamburg die Praliminarien unterzeichnet, und Zeit und Ort des Friedenscongreffes Dec. bestimmt wurden; schob, nach Richelieu's Zode, 1642 bem Cardinal Magarin folgte, ber unterdeß immer fortgebende Krieg die Erfüllung hinaus, da jeder noch burch Siege fur fich zu gewinnen boffte. Gin neuer 1643 Rrieg mußte fich felbft noch im Rorden zwischen bis Schweden und Danemark entzunden (f. unten); und

# 158 I. Der. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

1645 als auch endlich ber Friedenscongreß zu Müns Apr. ster und Osnabrück eröffnet wurde, dauerten die Unterhandlungen noch über drei Jahre, in denen das südliche Deutschland, und besonders Baiern, durch das wiederholte Eindringen der Franzosen und Schwesten, den Kelch der Leiden bis auf den Boden aussleeren mußte.

Unternehmungen von Torstensohn 1642—1645, sowohl in Schlessen, Sachsen (Sieg bei Leipzig 23. Oct.
1642), und Böhmen; als in Holstein 1644, und wiederum in Böhmen 1645; während die Französische Armee
bei Duttlingen 14. Nov. 1643 von den Baiern geschlagen ward. Aber seitdem Turenne ihr Commando erhielt,
und nach Torstensohn's Abgang (Nov. 1645.) sein Nachfolger Brangel in Berbindung mit jenem 1646 in Baiern eindrang, ward Marimilian I. zu einem Wassenstillstande
zu Ulm 14. März 1647 genöthigt, dessen Brechung jedoch
im Sept. 1647 einen neuen vereinten Einfall mit surchtbaren Berwüstungen 1648 nach sich zog; während die Schweden in Böhmen unter Pfalzgraf Carl Gustav und Königsmark selbst Prag einnahmen, wodurch der Friede
nicht wenig befördert wurde.

19. Die so verwickelten Verhaltnisse mehrerer Hauptmächte gaben tem Congreß nothwendig einen Umfang, wodurch er schon an und für sich eine neue Erscheinung in Europa war. Destreich war mit Schwezten und mehreren der protestantischen Stände, Schwezten mit Destreich, Baiern und Sachsen, Frankreich mit Destreich und seinen Verbündeten so wie mit Spazion, Spanien mit Frankreich, mit Portugal und mit Jan. den Niederlanden im Kriege. Nur der Spanisch=

# D. 1. Wesch. d. 30jahr. Kriege 1618 - 1648. 159

Reieg wurden durch diesen Congreß beendigt; nicht der Französisch : Spanische, der erst nach eilf Jahren (s. unten) seine Endschaft erreichte; auch nicht der zwischen Spanien und Portugal. Der Deutsche 24. Friede ward zu Münster zwischen dem Kaiser und Set. Frankreich, zu Obnabrück zwischen dem Kaiser und Schweden unterhandelt; beide Friedensschlüsse jedoch, nach ausdrücklicher Uebereinkunft, als Ein Friede, der den Namen des Westphälischen trägt, angesehen.

Die entfernt war noch bei Eroffnung des Congresses jede Friedens : hoffnung? Welche hinderniffe legten nicht bloß die Forderungen, sondern auch die Charaftere man= der Gefandten, und das ftreitige Ceremoniel in den Weg? Auch ftocte Alles; bis ( Nov. 1645) in bem Raiferlichen Gesandten, Grafen Trautmanneborf, der Dann ers fchien, ber diplomatifche Schwierigfeiten gu heben verftand. Die hauptpunkte bes Streits waren: 1. Die Bestimmung des Zeitpunkts, der als Morm bei der Mestitution fur die Bufunft gelten follte? Db 1618, wie die Rronen (Frant= reich und Schweden) und die Protestantischen Stande, ob 1630, wie Deftreich wollte? 2. Die Bestimmung ber Benugthurng, sowohl welche die Kronen als einzelne Stande forderten. 2Bas follte an die Kronen abgetreten werden, und wie? Collten beide dadurch Mitftande bes Deutschen Reiche werden? 3. Die Wiederherstellung des Pfalgischen Saufes. 4. Die, endlich auf funf Millionen Thaler feft: gefette, Entschädigung der Schwedischen Urmee. 5. Das Streben Franfreiche, ben Separatfrieden der Mepublif mit Spanien ju verbindern. Much ale bieg vergeblich, und bie meiften andern Puntte ausgeglichen waren, wurden die Streitigfeiten über die Religionebeschwerden, (die nach bem Beift des Beitalters immer oben an ftanden,) fo befo tig, daß die gangliche Auflofung der Unterhandlung ju be=

# 160 I. Per. I. Th. Befch. d. fitdl. Eur. Staatenfuft.

fürchten ftand, hatten nicht die Fortschritte der Frangofischen und Schwedischen Waffen im Jahr 1648 es verhindert.

Franzosische Gesandte zu Münster waren Graf d'Avaur, und Gervien; Schwedische zu Osnabrück Drenstierna (Cohn des Kanzlers) und Salvius. Unter den Kaiserzlichen Gesandten war der wichtigste Graf von Trautzmannsdorf; außer ihm D. Volmar und Krane. Spanien und die Niederlander hatten jeder acht Bevollmächtigte geschickt; so wie auch viele andere Staaten die ihrigen. Der pabstliche Gesandte Chigi und der Benezianissche Contarini als Vermittler.

Außer dem Bert von Bougeant (f. oben G. 144.):

Négociations sécrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabruck; à la IIaye. 1725. 4 Voll. fol. Hauptschich nach dieser Quelle, die geistvolle Schrift:

Geschichte des Westphälischen Friedens, in zwei Theilen von C. L. von Woltmann, Leipzig. 1808. (Auch als Fortsfehung von Schiller's Geschichte des dreißigjährigen Kriegs).

J. Steph. Dutter Geift bes Besiphalischen Friedens, Got= tingen. 1795. 8.

Die vollständigfte Cammlung ber Aftenftude:

J. G. von Meyern Acta pacis Westphalicae, Göttingen. 1734. Th. I — VI. fol., der auch die correcteste Ausgabe dieser Friedensschlusse, Göttingen. 1747, besorgt hat.

20. Die durch den Westphälischen Frieden regulirzten Gegenstände betrafen I. Entschädigungen sowohl der Krieg sührenden auswärtigen Mächte, als einzelzner Stände des Reichs. 2. Die innern sowohl relizgibsen als politischen Verhältnisse des letztern. 3. Die Verhältnisse von zwei andern auswärtigen Staaten zum Deutschen Reich. — Um die Entschädigungszmasse masse zu bilden, nahm man seine Zustucht zur Sezula:

cularisation mehrerer, bereits protestantisch geworz bener, geistlicher Stifter. Die entschädigten auswärz tigen Mächte waren Frankreich und Schweden; die Deutschen Fürsten Brandenburg, Hessen=Cassel, Meckz lenburg und Braunschweig=Lüneburg.

Frankreich erhielt den Elfaß, so weit er Destreich geborte, mit Breisach; Bestätigung der Hoheit über Met, Toul und Verdnn (f. oben S. 72.); wie auch über Pignerol, und das Besahungerecht in Philippsburg. Die abstetretenen Länder werden Frankreich einverieibt.

Schweden befam Vorpommern nebst der Infel Rugen und einem Theil von hinterpommern, Wismar, Bremen und Verden; alles mit den Nechten der Reichsstand= schaft und 5 Millionen Thaler.

Churbrandenburg bie fecularifirten Stifter Mag-

Medlenburg Schwerin und Mageburg.

heffen hirschfeld und vier Alemter nebft 600,000 Thaler.

Braunschweig = Luneburg die Alternative in Denabrud nebft einigen Kloftern.

Churfachfen behielt das im Prager Frieden Erhaltene. Der Pabst protestirte umsonft gegen den Frieden wegen der Secularisationen.

21. Die Bestimmungen der innern Verhältz nisse des Deutschen Reichs betrafen nicht sowohl neue, als bisher streitige oder ungewisse, Gegenstände. Indem 1. in Ansehung der Religion nicht nur der Augsburgische Religionsfrieden bestätigt, sondern auch ausdrücklich auf die Reformirten ausgedehnt und volz lige Gleichheit der Rechte festgesetzt; in Ansehung der

## 162 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

geistlichen Güter und der Religionsübung aber der Anfang des Jahrs 1624 als Norm (Annus normalis)
bestimmt, also auch für die Zukunft das Reservatum ecclesiasticum als gültig anerkannt wurde 2.
In Ansehung der politischen Verhältnisse a. eine allgez
meine Anmestie und Restitution dewilligt; (jedoch bei
dem Pfälzischen Hause mit der Beschränfung, daß
eine neue achte Chur für dasselbe errichtet ward; und
die ihm genommene Chur nebst der Eberpfalz bei
Baiern blieb). b. Den sämmtlichen Ständen im Verz
hältniß gegen den Kaiser ihre Hoheitsrechte in ihren
Ländern, so wie ihre Rechte auf den Reichstagen,
gesichert wurden.

- 22. Die Berhältnisse mit auswärtigen Staat ten wurden bei der Republik der vereinigten Nieder- lande und der Schweiz dahin bestimmt, daß sie als völlig unobhängig von dem Deutschen Reiche anerkannt wurden.
- 23. Die durch diesen schrecklichen Krieg verursachsten Resultate scheinen, in Rücksicht des veränderten Länderbesißes, viel geringer, als man in mehreren Zeitpunkten desselben hätte erwarten dürsen, wären nicht mit der Hinwegraffung Gustav Adolph's und Wallenstein's aus der Mitte ihrer Laufbahn auch ihre Entwürse oder Hoffnungen vereitelt. Aber seine Folzgen trasen doch nicht bloß Deutschland, sondern auch das Europäische Staatensystem überhaupt.

24. Der Deutsche Staatefirper erhielt baburch feine festen Formen, die burch den bald nachher zu Regensburg firirten beständigen Reichstag 1663 noch mehr bestimmt wurden. Die Raiserliche Macht war jest gesesmäßig auf bas außerste beschrankt; bie Kurften waren im vollen Sinne Regenten ihrer Lanber; bas Wehl Deutschlands war an die Territorial=, wenig an die Reichsregierung gefnupft. Es war eine Bundesverfaffung unter einem beschränften Oberhaupt. Sie hatte ihres Mangel; wer mag sie verkennen? Alber in wie fern diese schadlich werden follten, bing meift von außern, nicht vorher zu bestimmenden, Berhaltniffen ab; und ber Schwache fonnte bier rubig neben dem Machtigen fteben. Giebt etwa die Bereis gung zu Giner großen Monarchie - man febe Gpa= nien - die fichere Burgschaft von einer hobern Stufe von Nationalgluck, als Deutschland sie erftic= gen hat?

wurden durch den Westphälischen Frieden keineswegs alle wichtige, oder auch selbst nur streitige, Verhältznisse bestimmt. Aber 1. die Erhaltung Deutscher Verzfassung, das Ziel des grausamen Kampfs von halb Europa, erhielt in den Augen der praktischen Politikeine Wichtigkeit, die nachmals nicht so bald wieder verschwinden konnte. 2. Durch die Verbindung Frankzreichs mit Schweden waren der Norden und der Wesssten von Europa in nähere Verhältnisse gesetzt. Aber es sehlte dieser Verbindung an einem fortdauernden

# 164 I. Per. I. Th. Weich. b. fubl. Eur. Staateufpft.

gemeinschaftlichen Intereffe, bar fo bald von Defireich nichts zu fürchten war; und sie erschlafte um so viel mehr, da die Konigin Christina fie nur bagu nugen wollte, Subsidien von Frankreib zu gieben. 3. Allerdings aber hatte fich Schweben zu bem Range einer der erften Landmachte hinaufgeschwungen, ten ce über funfzig Jahre behauptete; ohne doch tarum wie Frankreich seinen burch ben Krieg errungenen po= litischen Ginfluß zu behaupten. 4. Die Unabhängigkeit ber Republik der vereinigten Niederlande war nun allgemein anerkannt. 5. Der pralifich angenommene Grundfat der Erhaltung Deutscher Berfaffung war unauflöslich an den der Erhaltung des Gleichgewichts der Dachte gefnupft; der daber auch feitdem noch weit mehr anerkannt und befestigt wurde. Nicht also burch Die Bestimmung aller politischen hauptverhaltmise, aber wohl der politischen hauptgrundfage, ward der Weftphalische Friete tie Grundlage ter nach= maligen praftischen Politik von Europa.

26. Der Franzbsisch Spanische Krieg ward durch den Westphälischen Frieden nicht beendigt, weil beide Theile, besonders aber Spanien, bei dessen Fortdauer Vortheil für sich hofsten. Die Befreiung von dem Niederländischen Kriege, die Unruhen in Frankreich, nährten diese Hoffnungen; während Frankzreich auf die Schwäche Spaniens, auf die Insurrektionen von Portugal und Catalomen, die es unterstüßt, noch größere Entwürfe baute. Über ungeachtet einiger Vorztheile, welche Spanien im Ansang erlangte, wandte

# D. 1. Gesch. d. 30jabr. Kriege 1618-1648. 165

sich doch sein Gluck; zumal da auch Eromwell 1655 ihm den Krieg anzukundigen für gut fand, und sich deshalb mit Frankreich verband. Der Pyrenäische 1659 Friede, von den dirigirenden Ministern, Cardinal Mazarin und Graf Haro, geschlossen, machte ihm endzlich ein Ende. Er befestigte auf dieser Seite das Uezbergewicht Frankreichs auf immer; nicht sowohl durch die Abtretungen, als durch die Aussichten, welche die verabredete Vermählung Ludwig's XIV. mit der ältesten Spanischen Infantin für die Zukunft eröffnezte; die Quelle künftiger Kriege!

Lieblingswunsch von Kranfreich war die Erhaliung fammtlider Spanischen Riederlande, gegen die Maumung von Catalonien. Sieg des Pringen Conde bei Lens 20. Aug. 1648. Der durch die Kronde veranlafte lebergang von Turenne 1650-1651 und von Condé 1652 Det. - 1659 half den Spaniern nur auf einige Beit. -Bereits 1653 und 1654 Uebergewicht der Frangofen unter Turenne in den Niederlanden. Berbindung Mazarin's mit Eremwell 23. Marg 1657. Eroberung von Duntirchen und Befegung von den Englandern 23. Jun. 1658. - Crom= well's Tod machte den Krieg von felbft aufboren. - Pp= renaischer Friede 7. Nov. 1659. Frankreich erhalt: 1. Mouffillon. 2. Mehrere Plate an ben Niederlandifchen Grengen. 3. Berfpricht Portugal nicht beigufteben. 4. Der herzog von Lothringen, Spaniens Verbundeter, wird sum Theil, Pring Conde ganglich, reffituirt. 5. Regulirung ber Sandelsverhaltniffe. 6. Bestimmung der Seirath gwi= ' fchen Ludewig XIV, und der Infantin Maria Therefia.

Die Streitigkeiten zwischen Frankreich und Lothringen entsprangen aus dem haß von Richelien und h. Carl III. (1624—1675) durch deffen Verbindung mit h. Gaston von Orleans. Seitdem Streben Frankreichs sich

## 166 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Lothringens ganz ober zum Theil zu bemächtigen; Anschlies fung sowohl von Sarl III. als auch dessen Ressen Sarl IV. (1675—1690), bem großen Destreichischen Feldherrn, an das Saus Destreich; bis dessen Sobn H. Leopold in dem Ryßwiter Frieden 1697 völlig restituirt ward. Frankreich mußte es empfinden, daß auch ein verjagter Fürst furcht= bar seyn kann.

Histoire des négociations et du traité de la paix des Pyrenées. Amsterd, 1750. T. I. II. 12.

II. Uebersicht der gleichzeitigen Veränderungen in den übrigen Hauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Resultate.

#### 1. Spanien und Portugal.

jest fortwährend derselbe blieb, so mußte es doch zu seinem großen Nachtheil wichtige Veränderungen erleiz bis den. Der wieder erneuerte, und mit so schlechtem 1648 Glück geführte Krieg mit den Niederlanden, 1640 und die schlechte Administration, hatten den Abfall 1640 Portugals, und den langwierigen Aufstand in bis Catalonien zur Folge, den Frankreich unterstüßte. Der wieder aufgerichtete Thron von Portugal zu Gunsten Johann's von Braganza verursachte eiznen langwierigen, wenn gleich nur natt geführten, 1668 Krieg; der mit der Anerkennung der Unabhängigkeit Portugals endigte. Blieb gleich Portugal nur eine

# D. 2. Berand. d. übr. Speft. d. w. Gur. - 1660. 167

Macht vom zweiten Range; so war es boch burch feine geographische Lage ben Keinden Spaniens als Berbundeter wichtig. Aber ber alte Glanz des Throns fonnte nicht wieder bergestellt werden; weil fein Emanuel ber Große ihn wieder bestieg; und Offindien mieist schon verloren mar.

#### 2. Frantreid.

2. Das Ruber Frankreichs mar fast biefen gangen Beitraum in ben Banben zweier Beifflichen, ber Cars bindle Richelieu und Magarin. Der erfte ver: band mit einem richtigen politischen Blick viel Kraft, wenn gleich wenig Moralitat bes Charafters. Ceine achtzehniährige Verwaltung ward baber auch von Anfang bis zu Ende nach benfelben Grundfagen 1642 geführt; Bergrößerung ber koniglichen Macht im In= nern; Erweiterung bes politischen Ginfluffes nach außen. Die erfte feste bie Entwaffnung ber Su= genotten voraus; wen hatte er nach ter Ginnah: me von Rochelle noch zu fürchten? Die Berschwe : 1629 rer traf das Beil. Im Auslande ftellte er ben Kran= abfifchen Ginfluß in Italien, in ben Riederlanden, in Deutschland ber, und grundete ibn in Schweden. Wo er fonnte, unterftugte er Infurreftionen. Gegen Deft: reich und Spanien fant er fast immer in ben Waf= fen. Beforderung der Wiffenschaften und Runfte ver= lich den nothigen Glang. Wer mag feine Berwaltung im Einzelnen loben? aber im Gangen traf er ben Charafter ber Nation. Der Grund zu bem Ge-

## 168 1. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

baute, das Ludwig XIV. aufführen follte, war durch ihn gelegt.

Maximes d'Etat on testament politique du Cardinal de Richelieu. Paris. 1764. 2 Voll. 8. 3mar feine Ge chichte, aber unverholene Darlegung der politischen Grundsuße des Ministers.

3. Magarin, Die Ctupe ber Regentin Unna 1612 1661 von Destreich, während der Minorität Ludwig's bis des XIV., suchte nur auszuführen, was sein Bor= ganger begonnen hatte. Alber man entbeckte bald, bag er nicht deffen Kraft befaß; Die Minderjabrigfeit bes 1648 Ronigs gab ohnehin ben Großen mehr Spielraum; und die Unruben der Fronde brachen aus. Ein bis 1652 wahres Nationaldrama in Ursprung, Fortgang und Entwickelung, von den herren und Damen des hofes aufgeführt; aber - wenn gleich nicht ohne Blutver= gießen - bennoch nur aus der Claffe ber Intriquen= ftucke. Der Principalminister behauptete sich gegen ben Demagegen Ren; es blieb alfo beim Alten; aber Die Unfpruche ber Pringen von Geblut maren, jum Bortheil der koniglichen Macht, feit Conde's mißlungenem Berfuche, auf immer in ihre Schran= fen zurückgewiesen.

Anfang der Unruhen Aug. 1648. — Innerer Krieg unster (dem großen) Condé Oct. 1651. Flucht des verurstheilten Prinzen zu den Spaniern, und Ende der Unruhen Oct. 1652. — Erst durch den Pprenäischen Frieden 1659 ward Condé restituirt (oben S. 165.).

L'esprit de la fronde ou Histoise politique et militaire des troubles en France pendant la minorité de Louis XIV. (par M. MAILLY). Paris. 1772. 2 Voll. 12.

# D. 2. Berand. d. übr. Spift. d. w. Eur. - 1660. 169

Unter den vielen Memoires vor allen bie bes Sauptafteurs: Mémoires du Cardinal DE RETZ (1648-1655.). Cologne. 17.8. 3 Voll. Der feinfte Beobachter Undrer fpricht barin nicht immer wahr von fich. Man vergleiche:

Mémoires de Mr. Joly. T. I. II, Amsterd, 1718. als Ges genftuck.

#### 3. England.

4. Für England war biefer Zeitraum ber ber gro= ken innern Sturme. Auch fie gingen aus ber Refor= mation bervor. Alber es war hier ter, unter den Drotestanten selbst, durch die Trennung der Episcopalisten und Presbyterianer ober Puritaner, entfrandene poli= tische Parteigeist, der sie vorbereitete. Befordert mard aber ihr Ausbruch burch ben Widerspruch, ber zwischen den theoretischen Grundfagen ber Stuarts über ben Urfprung und Umfang ber foniglichen Gewalt, und denen der Puritaner herrschte. Go famen Die Ro: nige mit ber Nation in Streit, zu eben ber Beit, wo fie durch ihre, aus verkehrter Staatswirthschaft ent: stehenden, Geldbedurfnisse sich von ihr abhängig mach: 1602 ten. Der Grund zu dem Allen war schon unter Ia= bis fob I. gelegt. Wie aber fein Gobn Carl 1. durch 1625 einen doppelten vergeblichen Krieg mit Spanien und 1627 mit Frankreich seine Verlegenheit noch vermehrte, bis ward die Spannung zwischen ihm und tem Parlamente schon so groß, daß er nur durch wiederholte Aufhebung beffelben sich zu helfen wußte; und bald 1630 den Bersuch machte, ohne Parlament zu regieren. bis Alls jedoch die von ihm selbst herbeigeführten Schottis 1640 schen Handel ihn wieder zur Zusammenrufung bes

# 170 I. Per. I. Th. Gefch, d. fubl. Eur. Staatenfuft.

1640 selben nothigten, maaßte sich in dem langen Pars vis lament das Unterhaus eine Macht an, die der des 1653 Französischen Nationalconvents in spätern Zeiten ahnlich war.

- 5. Die planmäßigen Angriffe bes langen Parla: 1642 ments auf die koniglichen Diener und auf die konig= bis liche Macht führten endlich zu einem Burgerfriege, 1646 Mai in dem der Konig zulett erlag. Aber mahrend dieses Rriegs hatte sich bei bem wachsenden Fanatismus in dem Parlament selbst aus den wildesten und - schlau: sten Kanatikern eine Partei gebitdet, die unter bem Namen der Independenten - gleich ber bes Ber: ges in Frankreich - Freiheit und Gleichheit zu ihrem Biel machte: nur daß nach dem herrschenden Geifte der Beit Alles von der Religion ausging. Ihre Chefs -1644 befonders Dliver Cromwell - bemachtigten fich 1647 ber Armee, und durch die Armee des gefangenen Ro: Jun. nigs, den Cromwell aufs Blutgeruft schickte. 1649 Grundfaßen der Partei gemäß, ward England zur 39. Republik erklart; und Schottland und Irland muße ten sich unterwerfen. Aber Die militarische Regierungs= form hatte schon eine Spannung zwischen ben Chefs ber Armee und dem Parlament erzeugt, bis Cromwell 1653 es fur gut fand, baffelbe auseinander zu jagen; und Upr. fich von feinem Kriegsrath zum Protektor ber Republik erklaren zu laffen.
  - 6. Das Protektorat blieb jedoch auch eine militästische Regierung; trotz der wiederholten Bersuche, ihm

# D. 2. Berand. b. übr. Sptft. d. w. Gur. - 1660. 171

den Anstrich von parlamentarischer Freiheit zu geben; und trug deshalb — dem Nationalcharakter entgegen — den unvermeidlichen Keim des Untergangs in sich. Aber die, fast gänzlich getrennten, Continentalz verhältnisse von England wurden durch Eromwell wieder angeknüpst. Hatte auch Leidenschaft daran ihzen Antheil, so wurden sie doch im Ganzen dem Handelsinteresse untergeordnet. So entstand die Navigationsakte, so die Eroberungsentz würfe in Westindien, wie an den Küsten der Nordzsee und Ostsee. Zene ward durch den blutigen Seezkrieg mit Holland behauptet; diese durch den Krieg mit Spanien, in Verbindung mit Frankzreich, zum Theil ausgeführt.

Die Navigationsatte, gegeben 1651, erneuert burch Carl II. 1660, sollte 1. England den Alleinhandel mit seinen Solonieen sichern. 2. Allen Fremden nur die Einsuhr eigener Produkte auf ihren Schiffen erlauben. Sie war eine Frucht des beginnenden Strebens der Staaten, sich im Handel zu isoliren; traf aber, nach dem damaligen Zustande der Schifffahrt, fast bloß Holland. Arieg mit Holland 1652. Wiederholte große Seeschlachten. In dem Frieden 15. April 1654 bleibt England die Ehre der Flagge. — In dem Kriege mit Spanien 1655—1658 Eroberung Jamaikas 1655. Einnahme von Dünkirchen in Verbindung mit Frankreich, das England gelassen werden muß.

7. Nach Eromwell's Tode folgte ihm zwar 3. fein Sohn Richard im Protektorat; aber als er selbst 1659 es für gerathener fand, abzudanken, führten die Zwiste Apr. unter den Besehlshabern die Restauration herbei, 1660 Mai

# 172 I. Per. I. Th. Befch. d. fudl. Gur. Ctaatenfuft.

die Monk bewirkte. Sie war aber mehr tas Werk des Parteigeistes als der Vernunft; ohne Maahregeln für die Zukunft; und indem Carl II. die alten Verzurtheile seines Hauses mit auf ten Thren brachte, blieben auch die Elemente des Streits zwischen König und Volk; und die Regierung ohne seiten Charafter.

Außer den A'schnitten in Rapin und Zume, besondere: The history of the Rebellion and civil wers in England from 1649 to 1660, by EDW. HYDE OF CLARENDON. Vol. I-III, Oxf. 1667, fol.

#### 4. Die vereinigten Dieberlande.

8. Alls der Westphälische Friede Dieser Republik

ibre Unabhangigkeit sieherte, stand sie in ihrer vollen Bluthe da. Der neue siebenundzwanzigjährige Krieg mit Spanien batte biefe nicht abgestreift, ba ber Landfrieg jenseit ber Grengen in ben Spanischen Provingen geführt, und ber Geefrieg entschieden glucklich fur fie gewesen war. War auch ber Ctaat nicht ohne Schulden, so waren die Burger reich. Aber 1625 ber Reim zum innern Zwift, unter Morig burch Furcht, und feinem Bruder Friedrich Seinrich 1647 durch Liebe unterdrückt, entfaltete fich unter seinem 1650 Cohne Wilhelm II.; und nur sein fruher Tod beugte Det. mahrscheinlich größerm Unglück vor. Die Abschaf= fung ber Statthalterwurde in funf Provingen verschaffte dem Syntifus (Raths = Penfionar) ter 1653 Ctaaten von Holland, Jean de Bitt, einen folden Ginflug, daß die Leitung ber auswartigen Unge-1672 legenheiten gang in seinen Handen war.

# D. 2. Berand. d. übr. Spift. d. w. Gur. - 1660. 173

Erneuerung bes Rriegs mit Spanien 1621. 216 Land= frieg durch die Belagerungen von Breda, Bergogen= bufd, und viele andere wichtig, bis gu der Berbindung mit Franfreich 1635. Als Geefrieg theils durch Capereien, theile durch Eroberungen in den Colonicen, besonders auf Roften Portugale (f. unten), theile durch die Geefriege in Europa, besonders 1639, für die Riederlander glucelich. - Unterhandlung des Friedens auf dem Weft phas lifden Congreß, beffen feparaten abichluß Franfreich auf alle Weife, jedoch umfonft, gu verbindern fucht. In bem Frieden 24. Jan 1648 ward nicht nur 1. die Unabbangigfeit der Republif von Granien anerkannt, fondern auch 2. der gegenwartige Befigstand, sowohl in Europa, (wodurch der Republit die Generalitatslande und Maftricht blieben;) als auch in den Colonieen bestätigt. 3. In die Sperrung der Schelde (einziges Beispiel!) von Spanien gewilligt.

- 5. Deftreid und bie oftlichern Lander.
- 9. Wenn der Einfluß des Destreichischen Hauses in Deutschland in Diesem Zeitraum in seine Schranken zurückzewiesen wurde; so wuchs dagegen die Macht desselben sowohl in Bohmen, das, seiner Privilegien beraubt, jest von selbst ein Erbreich ward, als in Ungarn. Eine mehr dauernde Ruhe hätte hier werden konnen, wäre sie nicht durch die Fürsten von Siezbenbürgen und durch die Fürsten gestört. Das Streben, Ungarn zu einem Erbreiche zu machen, ward sehen damals rege; wie lebhaft auch die Ungarn jeder Neuerung widerstanden; und wann siegte nicht zulest eine beharrliche Politik?

Schon die politischen Verhältnisse von Siebenburgen, deffen Wahlfürsten zugleich Vajallen von der

### 174 I. Der. I. Th. Weich. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

Pforte und von Ungarn waren, machten eine bauernbe Rube faft unmöglich. Satten biefe Furften bie Bortbeile ibrer Lage nuBen wollen ober tonnen. fo maren fie licht Stifter eines großen Reichs geworben. Den Krieden mit Gabriel Bethlen (1613-1629), ber icon Ronig von Ungarn bieß, mußte Deftreich burd Abtretungen erfaufen 1616 und 1621. Bon feinen Nachfolgern Georg Rafoly I. († 1648) und II. († 1660) ließ fic der er= ftere 1643 in Berbindung mit Comeden und Franfreid ein; und folog 24. Mug. einen fur ibn und bie Protestanten vortheilbaften Frieden; der andere war mehr mit Do-Ien ale Ungarn beschäftigt. - Die Religioneverbalt: niffe erhielten aber in Ungarn eine beständige Gabrung: ba bie Jesuiten ibre Projefte gegen die Protestanten mit benen des Sofes portrefflich in Berbindung ju fegen mußten.

10. In bem Turfifchen Reiche zeigten fich

schon in diesem Zeitraume die Erscheinungen, womit der innere Werfall der großen Monarchieen des Drients beginnt; unfähige, im Serail erzogene, Herrscher; Uezbermuth der Janitscharen, die den Thron beseßen; Empörungen übermüthiger Statthalter. Da jedoch die persönliche Kraft bei einem Barbaren Wolf nicht erzstirbt, so bedarf es nur eines Herrschers, wie Amus 1622 bis rad IV. es war, um es furchtbar zu machen. Aber auf das Europäische Staatenspstem suchte er, zum Slück für Destreich und Deutschland, keinen Einstuß, denn seine Eroberungspläne waren gegen Persien gez richtet. Und wenn gleich sein Nachfolger Ibrahim den langwierigen Krieg gegen Sandia begann, das erst sein Sohn Mahomed 1668 den Benezianern entzriß, so war es doch erst die Theilnahme an den Siez

# D. 2. Berand. d. übr. Spift. d. w. Gur. - 1660. 175

benburgischen Händeln, welche die Turken wieder in seit dem folgenden Zeitraum ihren westlichen Mach= 1675 barn gefährlich machte.

- raum sowohl für ihre Formen, als für ihre Grunds
  fäße wichtig. Ihre Formen wurden durch Riches
  lieu, den Gründer der Cabinetspolitif, um vies
  les bestimmter; aber auch ihre Fäden desto verschluns
  gener. Vorzüglich war es jedoch der Westphälische
  Congreß, der auf sie zurückwirkte. Nie hatte man
  noch politische Verhandlungen von solchem Umfange
  und solchem Erfolge in Europa gesehen! Was glaubte
  man seitdem nicht auch auf Congressen ausrichten zu
  können? Gern brauchte man, seit Richelieu und
  Mazarin, Geistliche zu Unterhändlern. Die Politik
  konnte dabei an Würde gewinnen; gewiß aber gewann
  sie nicht an Aufrichtigkeit.
- 12. Alber auch politische Grundsätze hatten sich entwickelt, deren Folgen nicht abzusehen waren. Das Werk des Hugo Grotius de jure belli et pacis lehrte auch die Fürsten, daß es ein Völkerrecht 1625 gebe, und wirkte nicht weniger durch seinen Urheber als durch sich selbst. Die Brittische Revolution aber hatte die Frage über die Rechte des Volks und der Könige zur Sprache gebracht, die beide nicht bloß mit dem Schwerdt, sondern auch mit der Feder verztheidigt wurden. Wenn auch ein Filmer vergessen ward, so schrieben doch ein Hobbes und ein Algers

### 176 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

vernunft der Stuart's belebte nur diese Untersuchungen; und bereitete die nachmalige Feststellung der Nationalsreiheit vor. Aber auch die, durch die Indepenstenten aufgestellten, Grundsätze der Freiheit und Gleichheit gingen nicht unter. Fanden sie auch in England selber keine Amwendung, so wurden sie dagegen jenseits des Oceans in Amerikas Boden verspflanzt, um dereinst, vergistet, von da nach Europa zurückgebracht zu werden.

Political discourses of Rob. Filmen. Lond. 1680. Ein schlechter, aber damals bedeutender, Vertheidiger der toniglichen Allgewalt; weit übertroffen durch

TH. Hobbes Leviathan sive de materia, forma et potestate civitatis, Lond. 1651.

Discourses on government by Algernoon Sidner, erst gedruckt Lond. 1698. Der berühmte Vertheibiger und Märrprer des Republikanismus. Er schrieb zunächst gegen Filmer.

13. Die Staatswirthschaft blieb ohne wes
fentliche Fortschritte. Richelieu sorgte nur — gleichs
viel wie? — für die öffentlichen Bedürfnisse des Aus
genblicks; Mazarin noch außerdem für sich selbst.
Quas ließ sich während des verheerenden Kriegs für sie
in Deutschland, was während der Revolution in Engs
land erwarten? Selbst in den Niederlanden wußte
man in dem erneuerten Kriege sich nur durch Anleihen
zu helsen. Aber das Beispiel dieses Staats befesigte
immer mehr die Ueberzeugung, daß Fabriken und auss
wärtiger Handel die Hauptquelle des Nationalreichs
thums

D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 177

thums überhaupt seven; aus bessen verkehrter Anwens dung so viele schädliche Irrthümer sich in der Folge entwickeln sollten.

14. Die Kriegskunft mußte wohl burch einen Rrieg, wie der dreifigjabrige und ber erneuerte Die= berlandische, große Beranderungen erleiden. Indeffen bestanden diese noch nicht in einer Vermehrung der stehenden Heere. Die Feltherren warben und entließen ibre Truppen; was Manefeld und Christian von Braunschweig im Aleinen getrieben hatten, trieb Wal= lenstein ins Große. Aber Epoche in der Rriegskunft machte nicht Er, sondern Guftav Atolph, beffen Ge= nie eine neue Taktik schuf, Die sehnelle Bewegung durch weniger tiefe Stellung, leichtere Waffen, und verbeffertes Geschuß zum Endzweck hatte. Seine Bris gaben schlugen die faiserlichen Regimenter, wie einst Die Romischen Legionen die Macedonische Phalanx. -Auch in der Disciplin stellte er ein großes Muster auf: aber das Rauben und Morden ließ doch nicht eber nach, bis das eigene Bedurfniß der Berhecrung einige Grenzen feste.

III. Geschichte des Europäischen Colonialwesens von 1618 bis 1660.

<sup>1.</sup> Der gegenwärtige Zeitraum war für die Colonicen nicht sowohl durch große Veränderungen, als Deerem's hist. Schrift. 8. B.

# 178 I. Per. I. Th. Wefch. d. fabl. Eur. Staatenfuft.

das erste Handelsvolk, hatten bereits in dem verstof=
fenen ihre Einrichtungen getroffen; sie wurden erwei=
tert, aber nicht wesentlich verändert. Sben dies gilt
von den Engländern. Bei Spaniern und Portugiesen
war an freiwillige Abanderungen am wenigsten zu
denken.

2. Das ganze Prachtgebäude der Hollandischen Handels = und Fabrik = Industrie, unter dem Panier der Freiheit in diesem Zeitraum vollendet, gewährte einen so blendenden Anblick, daß der Neid der Nach = barn hald dadurch erregt ward. Ihre innere Thätig= keit war freilich schon durch die Beschaffenheit ihres Landes auf Fabriken und Manufakturen gerichtet; aber ein solches Resultat konnte doch nur durch das Zussammentreffen zweier Ursachen erfolgen: der Leichtig= keit der Anlage, wegen des unermeßlich sich anhäusen= den Nationalcapitals; und der steigenden Bedürfnisse Europas und der Colonieen, bei der steigenden Der= vollkommnung des gesellschaftlichen Zustandes.

Die Seltenheit des Brennmaterials bewirfte naturlich, daß Manufakturen weit mehr als eigentlich sogenannte Fabriken dort gedeiben konnten. Unter jenen steben die Bollen=, Hanf= und Linnenmanufakturen, das Papiermachen
und der Schiffbau oben an. -Wer mag die geringern auf=
zählen? — Die bewegenden Kräfte fand man in der An=
lage von Müblen mancherlei Art. In ihnen übte sich das
mechanische Genie, und machte Nordholland zu dem einzi=
gen Lande auf der Welt.

# D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 179

- 3. Wie bei allen großen handelnden Bölkern stand auch bei den Hollandern der Colonialhandel oben an: und der Ostindische blieb der erste Zweig desselben. Die Compagnie stand jest, auch als politischer Körpper, in ihrer vollen Macht da; und verdrängte, troß des mit der Englischen abgeschlossenen Traktats, ihre 1619 Rivalen, durch die Greuelscene auf Amboina, 1623 endlich völlig aus den Molucken. Behauptung des Monopols, auch auf die gehässigste Weise, blieb also der Hauptzweck. Die Gewinnung der Produkte aber geschah durch die Untersochung der einheimischen Wölzker durch Waffen und Traktate. Die Hollander selber wurden nicht Colonisten; denn es gab zu Hause keine Ursachen, die große Schaaren von ihnen über das Meer getrieben hätten.
- 4. Das neuangelegte Batavia blieb der Mittelz punkt des Hollandischen Indiens, als Sig der Regiez rung; wenn es gleich als Stadt sich erst allmälig hob. Die Verbreitung theils durch Eroberungen, theils durch bloßen Handel, geschah von dort aus; jene auf Mazlabar, Coromandel, Ceylon und andern Inseln, diese durch ihre Verhältnisse mit China und Japan.

Die den Portugiesen entrissenen Besihungen a. auf Costomandel waren Paliatata 1615, statt dessen seit 1658 Megapatam Hauptort wurde. b. Auf Malabar Calicut 1656, Cochin und Cananor 1661; wodurch der ganze dorstige Pfesserhandel in ihre Hande fam. Comtoirs waren außerdem über beide Rüsten bis in Bengalen verbreitet. c. Auf Ceylon, als Verbündete des Königs von Caudigegen die Portugiesen seit 1638, Cinnahme von Columbo,

#### 180 1. Per. I. Th. Wefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

bem Sauptort, 1656. Mannaar und Jaffanapatam 1658. Aber bald gerietben die Sollander felbft in Rrieg mit Candv, ber bald erftarb, bald wieder auflebte. d. 3m jen= feitigen Indien Eroberung von Malatta 1640, und Gingang in Pegu und Siam. e. Beitere Berbreitung auf ben Sunda : Infeln; indem fie von Java großtentbeils Meifter wurden; auf Celebes 1660, Sumatra u. a. theil= weise, durch Forte und Comtoire. f. In Japan gelang es ihnen burch die Revolution von 1639 bie Portugiefen gu verdrangen; und, wenn gleich unter den größten Be= fcrantungen, den Butritt fich ju erhalten. Der Sollanbifche Sandel mit China war, jumal feit der Bertrei= bung von Formosa 1661, weniger wichtig. - Das gange Bebiet der Compagnie zerfiel in die funf Gouvernes ments von Java, Amboina, Ternate, Ceylon und Macaffar, wozu aber noch mehrere Directorien und Commanderieen famen. Alles ftand unter der Megierung zu Batavia.

5. Die sicherste Vormauer ihrer Indischen Bestigungen wurde aber die auf dem Vorgebirge der 1653 guten Hoffnung gestistete Niederlassung. Sie wurde ihrem Zweck gemäß Ackerbau: Colonie; und würde nach ihrer Lage und sehr passenden ersten Einzrichtung noch weit wichtiger geworden senn, hätte die Compagnie sie nicht zum bloßen Wirthshaus auf der Reise nach Oftindien bestimmt, worin sie selber den Wirth machte. Sie bildete ein eigenes, das sechste Gouvernement.

Rolbe Beschreibung des Vorgebirgs der guten Hoffnung 1719.

Sparrmann Reise nach dem Borgebirge ber guten hoffnung. (Aus dem Schwedischen). Berlin. 1784. 8.

### D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618-1660. 181

Beschreibung des Vorgebirges der guten Hoffnung von Mennel. Glogan. 1785. 2 Theile.

BARROW travels in Southern Africa. Lond. Vol. I. 1801. II. 1804. Mit der ersten guten Charte.

6. Dieß große Aufblühen der Oftindischen Compazgnie ward aber auch Ursache, daß man auch den Westzindischen Handel, gleich nach dem Wiederausbruch des Kriegs mit Spanien, einer privilegirten Compazgnie übergab, die, nach demselben Muster gebildet, Brasilien zum Ziel ihrer Eroberungen machte; aber auch bald es empfand, daß Raperei und Krieg auf die Dauer kein einträglicher Erwerbszweig sind.

Stiftung ber Compagnie 3. Jun. 1621. Ihre Priviles gien umfaften bie Westtufte von Afrita, vom nordlichen Wendezirkel bis zum Cap; fast die gange Dft = und Weft Rufte von Amerita, und die Infeln bes großen Oceans. Sie war in funf Rammern getheilt; und ihr Kond betrug etwa fieben Millionen Gulben. - Reiche Caperei der erften Jahre, besonders durch Eroberung der Gilberflotte 1628. - Eroberungen auf Brafilien feit 1630, Ginnahme und Niederbrennung von Olinda in Vernambuffo, wo die befestigte Borftadt Recif der Sauptplat der Sollander wird; boch konnten fie bei Mathias Albuquerque's Wiberfand fich nur die Rufte von Pernambuffo unterwerfen. Aber 1636 - 1643 hinfendung von Graf Johann Morib von Raffan ale Generalstatthalter mit unbeschränfter Macht. Er fdien dazu bestimmt, burch Greibeit des San= dels und ber Meligion einen Staat jenseit des Oceans gu grunden; gang Pernambutto und einige angrenzende Dros vingen wurden den Hollandern unterworfen, doch konnte er St. Salvador nicht einnehmen; und wenn gleich in dem Stillftande mit bem wieder felbstiftandigen Portugal 23. Juni 1641 ihre bortigen Eroberungen den Sollandern blei:

# 182 I. Per. I. Th. Befch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

ben follten, so gingen sie, als Neib und Mistrauen zu Hause die Abrusung Johann Morih bewirtten 1643, doch in den nächsten Jahren wieder verloren. Auch während des Friedens der Mutterländer lebte hier der Krieg wiezder auf 1645; und dem Heroismus von D. Juan de Vieira verdankte Portugal die Erhaltung Brasiliens. Uebergabe von Necis an Vieira 27. Jan. 1654, und gänzliche Verdrängung der Hollander. — Eroberung von St. Georg della Mina an der Afrikanischen Kuste 1637. — Niederlassungen in Bestindien, auf den Felseninseln St. Eustache 1632, Euragad 1634, und auf den Inselchen Sazba 1640 und St. Martin 1649; nie durch die Colonisation, wohl aber durch den Schleichhandel wichtig.

7. Die Fischereien der Republik, sowohl die große oder Heringskischerei, als der Wallfischkang, standen zwar mit den Colonieen in keiner Verbindung; wohl aber trugen sie durch die Streitigkeiten, die mit England über den Heringskang an der Schottischen Küste entstanden, sowohl zu den politischen Händeln, als zu den Ansprüchen Englands auf die Meerherrzschaft (s. unten) bei.

Der Streit über den Heringsfang an der Brittischen Küste ward zuerst rege gemacht von Jakob 1. 1608; er=neuert von Carl I. 1635; und von Cromwell 1652; jedoch behaupteten sich die Hollander (bis auf zehn Meilen von der Küste) im Besis. — Der Wallsischfang ward seit der Aushebung der Compagnie 1645 Allen frei gegeben.

8. Unter den Zweigen des Europäischen Hanz dels ward der nach der Ostsee besonders politisch wichtig, da er die Republik öfter in die Händel des Mordens verflocht (f. unten); wenn auch der Rhein=

#### D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 183

handel an Wichtigkeit ihn übertraf. Zu diesem kam aber vor allen die unermeßliche Frachtschifffahrt;
— (es sehlte den übrigen Volkern noch an Schiffen;)
— die jedoch durch die Brittische Navigationsakte eisnen Hauptstoß erhielt.

- 9. Indem die Republik auf diese Weise ihren Handel zu einem Grade erhob, ter nahe an ein Monopol grenzte, wurde es unausbleiblich, daß dadurch eine Rivalitat mit dem gleichfalls aufstrebenden Eng= land entstand. Allerdings trug biese Rivalitat wes sentlich zu den beiden Kriegen unter Cromwell und Carl II. bei; allein die politischen Berhaltniffe verbin= derten es nachmals, daß fie nicht bleibend werden fonnte; und damals waren die Streitigkeiten ber Han= belscompagnicen noch immer nicht Streitigkeiten ber Staaten. Für England aber mar diefer Zeitraum, noch mehr als ber vorige, ber Zeitraum ber Mono= pole, eine Hauptfinanzquelle mabrend der eigenmach= tigen Regierung von Carl I. Die innere Gabrung wurde baburch erhalten; aber tros biefer Maagregeln flieg bennoch felber bamals ber Sandel und ber Wohl= stand ber Nation; benn biese, nicht bie Regierung, war feine Schopferin.
- J. Selden mare clausum sou de dominio Maris liberi II. Lond. 1635. Unf Befehl der Regierung geschrieben. Eine weitschweisige bistorische Industion, die nichts beweist. — Die vier England umgebenden Meere seven sein Eigenthum: — wo waren aber im Norden und Westen ihre Grenzen?

### 184 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

30. Der Oftindische Handel blieb in diesem Zeitraum zwar in den Hånden der Compagnie, jedoch nicht ohne Wechsel. Bon den Hollandern von den Gewürzinseln verdrängt, blieben ihr nur einige Faktozreien auf Vantam, an den Küsten Malabar und Cozromandel; und auch die Acquisition von Madras verbesserte ihre Lage so wenig, daß sie sich aufzulösen 1653 sehien, und eine freie Fahrt nach Indien ansing; bis 1658 Cromwell durch Erneuerung ihrer Privilegien sie einizgermaßen wiederherstellte.

Berdrängung von den Bewurzinseln feit ber Ermordung ber Englander auf Amboina 1623, wofur ihnen zwar im Frieden 1651 die Bewürzinsel Poleron augesprochen ward, doch ohne daß fie fich bort behaupten fonnten. - Die Verdrängung von den Moluden richtete die Blide mehr auf Coromandel. Erhaltung von Madraß, und daneben Unlegung des Forts St. George 1640, mit Ginwilligung des Königs von Golfonda. Anfangs abhängig von Bantam ward es 1658 gur Prasidentschaft erhoben. - Pers fifcher Seidenhandel von Gurate über Gambron (nachdem 1622 die Englander den Perfern geholfen batten, Ormus gu erobern;) nach Ifpahan. Aber die Concurreng der Sollander, die Unficherheit der Bege, erschwerten auch ihn; und die Firmans der Sophis und Mogule erhielt die Compagnie nicht umfonft. - Daß bie fturmvollen Beiten gu Saufe auch ihr nicht gunftig fenn fonnten, lag icon in ber Ratur der hier herrichend gewordenen Grundfage; und den Geldbedurfniffen der Degierung.

11. Ansiedelungen der Englander in Westins dien. Sie geschahen durch Privatpersonen auf meh= rern der kleinen Antillen, auf die man wenig Werth

### D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 185

legte, da schlechter Tabak und Baumwolle fast die einzigen Erzeugnisse waren. Erst seitdem auf Barba= bos der Zuckerbau, aus Brasilien dahin gebracht, 1641 ansing zu gedeihen, lernte man ihre Wichtigkeit ken= nen; und die Eroberung Jamaikas legte schon in diesem Zeitraum den Grund zu der kunftigen Handelss größe der Britten in dieser Weltgegend.

Erste Niederlassungen auf Barbados und halb St. Chrisstoph 1625. Auf Berbuda und Nevis 1628. Auf Monses rat und Antigua 1632. Eroberung von Jamaika 1655 und Einführung des Inckerbaus daselbst 1660. Auch auf Surisnam sehten sich die Engländer seit 1640 fest. Einnahme der unbewohnten Bahama: Inseln, und Niederlassung auf Providence 1629, gleichsam dem Schlüssel von Westsindien.

The History civil and commercial of the Brittish Colonies in the VVest-Indies by Bran Edwards 1793. III Voll. 4. Für die allgemeine Geschichte des Brittischen West-indiens das Hanptwert. — Der dritte Theil begreist die Kriege auf Domingo.

12. Doch waren es ganz besonders die Nords Amerikanischen Colonicen, welche in diesem Zeitz raum so große Fortschritte machten, daß die Wichtigz keit derselben schon von der Nation anerkannt wurde. Der Druck der Puritaner, und die innern Sturme Englands waren es, die Schaaren von Colonisken über den Ocean trieben. Die einzelnen Provinzen, anfangs noch unter dem allgemeinen Namen von Virginien und Neuzengland begriffen, (s. oben S. 141.), singen an, sich abzusondern, und erhielten seit der Aushes

# 186 I. Per. I. Th. Gefch. b. fübl. Gur. Staatenfuft.

1624 bung der London: Compagnie, und dem Zerfall der 1637 Plymouth: Gesellschaft, Berfassungen, die, wenn sie auch größere Abhängigkeit vom König zum Zweck hatzten, doch mit republikanischen Formen verbunden waz ren, welche die dortige Lage der Dinge meist selber erzeugte.

Entstehung von Malfacufet feit 1621 und Anlage von Bofton 1627, meift burch mabre Kanatifer in Meligion und Politit, die ihre Grundfate auch jenfeit bes Meers geltend machten. Schon 1634 Ginführung eines freien Reprafentativ = Enfteme. Entftehung von Mhodeisland feit 1634, durch Bertriebene aus Maffachuset. Auf gleiche Weise Connecticut 1636. Auch die Appflauzungen in M. Sampfire und Maine entstanden fo von Massachuset aus 1637; unterwarfen fich jedoch wieder Maffachufet. Im Jahr 1643 verbanden fich biefe Provingen unter dem Ramen der von Reu : England gu gemeinschaftlicher Bertheidi= gung. - Unlage von Maryland burch Lord Baltimore als Dberheren, und Stiftung ber Stadt diefes Namens, mehrentheils burch Ratholifen 1632. - Birginien, als Sud : Salfte ber Rufte, blieb noch ungetrennt; flieg aber in gleichem Berhaltniffe mit der Berbreitung des Ca= bats. - Die erneuerte Navigationsafte, auch die Rord = Amerifanischen Colonicen umfaffend, 1660; als Unerfennung ihrer Bichtigfeit fur Schifffahrt und Sandel von Seiten ber Ration.

Für die altere Geschichte: A general history of the British Empire in America in two Volumes by Mr. Wrnne. London. 1770. 8. Umfaßt auch Canada und die Westindischen Inseln. Das Wert von Robertson s. oben S. 141.

Ch. Leifte Befdreibung des Brittifden Amerifa 1778. 8.

### D. 3. Gesch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 187

I3. Auch die Franzosen, ausmerksam auf beide Indien, fingen an, in die Neihe der Colonieen bessissenden Wölker zu treten. Allein die Versuche unter Richelieu, zur Theilnahme am Oftindischen Handel, blieben noch ohne Erfolg; dagegen gediehen aber die Anpklanzungen auf mehreren der Westindischen Inseln, die jedoch, von Privatpersonen angelegt, auch nur Eizgenthum von diesen blieben.

Erste Riederlassungen auf St. Christoph zugleich mit den Engländern 1625. Don da aus auf Guadaloupe und Martinique 1635, das schon gegen das Ende dieses Zeitraums viel Zucker producirte. — Um eben die Zeit die ersten Bersuche zu Riederlassungen auf Capenne; so wie auch zu Senegal an der Küste von Afrika.

Für die altere Geschichte: Histoire générale des Antilles, habitées par les Français, par le Pére du Tentre. Paris. 1667. III Voll. 4.

14. Spanien verlor durch die wiedererrungene Sclbstständigkeit Portugals die sämmtlichen Esloznicen desselben, Scuta ausgenommen; behielt aber seine sämmtlichen alten Besitzungen. Aber wenn sich gleich Portugal in Brasilien gegen die Hollander behauptete, so entrissen ihm dagegen die Eroberungen derselben bis auf Gea und Din sast alle seine Ostindischen Besitzunz gen; so wie Ormus ihm von den Persern, unter Beiz 1622 stand der Engländer, genommen wurde. Nur durch die steigende Wichtigkeit von Brasilien konnte es einen Plas unter den Solonial Wölkern behaupten.

In den Spanischen Colonicen bat nachst Philipp II. Ro: nig Philipp IV. am meisten regulirt. Aber die alten

#### 188 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Haupteinrichtungen blieben; und weder in der Adminisstration (einige Einrichtungen in Chili abgerechnet; Loyes l. VI. tit. 16.) noch in dem Handel tommen wichtisge Beränderungen vor; nur ward Manches genauer bessimmt; wie die Zeit der Abfahrt der Flotten. An grospere Freiheit war nicht zu denten.

# Erfte Periode.

# 3weiter Theil.

Geschichte des nördlichen Staatenspsiems, von der Aufslösung der Calmarischen Union bis zu den Frieden von Oliva und Copenhagen, 1523–1660.

- J. J. Schmanß Einleitung zu der Staatswissenschaft, zweister Theil; die Historie aller zwischen den Nordischen Potenzen, Danemart, Schweden, Rußland, Polen und Preußen geschlossenen Traktaten in sich haltend. Leipzig. 1747. 4. Geht bis 1743. Für die allgemeine diplomatische Geschichte des Nordens bis dahin noch immer das Hauptwerk.
- 1. Auch für den Norden von Europa war der Anfang des sechszehnten Jahrhunderts nicht weniger Epoche machend als für den Westen. Die fünf Haupt= staaten desselben, Schweden, Danemark, Polen, Rubland, und das damalige Preußen erlitten sämmtlich einzeln Veränderungen, die ihre künftige Gestalt und ihren Charafter entweder schon bestimmten, oder doch vorbereiteten.
  - 2. Diese Beränderungen wurden aber durch zwei Hauptbegebenheiten herbeigeführt, durch bie

Wiederaufrichtung des Schwedischen Throns durch die Auflösung der Calmarischen Union; und durch die Reformation. Die förmliche Auflösung jener Verbindung, welche die drei Nordischen Neiche unter Einen Regenten hatte stellen wollen, ohne je völlig ihren Zweck zu erreichen, schuf eine Neihe unabhänzgiger Staaten im Norden, deren Verhältnisse, sobald gemeinschaftliche Berührungspunkte sich fanden, sich auch sehr eng in einander verschlangen.

- 3. Die Reformation wurde für den Norden von Europa fast noch politisch wichtiger, als für den Süden. Sie sand in drei Hauptländern, Dänemark, Norwegen und Schweden, einen so großen Eingang, daß sie bald hier herrschend wurde; sie ward in dem letzern sogleich, in den beiden andern nachmals, die Grundlage der Verfassung; bestimmte die ganzen nachfolgenden Verhältnisse von Preußen; und auch das künftige Schicksal Polens ward großentheils durch sie vorbereitet.
- 4. Die herrschenden Völker des Nordens waren von doppelter, theils germanischer, theils slavisscher Abkunft; und diese Verschiedenheit zeigte sich auch in den Verfassungen. Bei den erstern hatte sich auf eine ähnliche Weise wie in dem westlichen Europa das Lehnswesen ausgebildet; aber auch in demselben ein Vürgerstand, wenn gleich Adel und Gelstlichkeit ein großes Uebergewicht hatten. In den Slavischen Landen, Polen und Rußland, hatte aber

ber Abel, ohne eigentliche Lehnsverhaltniffe, bennoch großentheils bas Bolf zur Leibeigenschaft berabgebruckt; und fein Burgerstand batte, beim Mangel an San= belöftabten, fich bilden konnen. Co unterschieden fich beide fehr wesentlich dadurch, daß in den erftern wenigstens die Elemente zur Ausbildung einer burgerli= chen Verfaffung vorhanden waren, in den lettern aber fo gut wie ganglich fehlten.

- 1. Danemart. Geine Ronige, feit 1447 aus dem Saufe Solftein = Oldenburg ge wablt, follten Unionetonige ber drei Mordischen Reiche fenn, maren es aber felten; und als Christian II. die Union umfoust in Schweden erswingen wollte, brach in Danemart felbst ein Aufstand gegen ibn aus 1523, der ibm ben Thron und balb auch die Freiheit kostete 1532. - Unter seinem Rachfolger Friedrich I. Anfang ber Ginführung der Meformation feit 1527 in Danemart, und allmalig auch in Norwegen. Bereinigung Danemarks mit Norwegen zu Ginem Reich 1532. Große Beschräntung der Danischen Bablfonige burch ihre Capitulation, den Reichsrath, und die Administration des Adels.
- J. m. Schrockb Christliche Kirchengeschichte feit ber Reformation, zweiter Theil, 1804. Fur die Geschichte ber Einführung der Reformation in den Rordifden Reichen.
  - 2. Schweben. Wiederaufrichtung des Throns von Soweden 1523 durch Guftav Bafa († 1560) und Befefti: gung deffelben a. burch bie veranderten Berhaltniffe mit Danemart unter Friedrich I., und ben Bertrag mit ibm ju Malmo 1524. b. Durch Sulfe der Reformation, und der damit verbundenen Gingiebung ber geiftlichen Gus ter 1527; und c. durch die Ginfubrung der Ervlichfeit der Rrone fur feinen Mannsftamm auf dem Reichstage gu Befteras 1544. Ein Glud fur Schweden, bag er lange

genug regierte, um feinem Saufe die Nachfolge fidern gu tonnen!

- Geschichte Gustav's Wasa, König von Schweden, von J. W. von Archenholz. 1801. 2 Th. Nach Schwedischen Geschichtsschreibern. Aber seitdem: Rühs Geschichte von Schweden Th. 11. 1803. mit Uebertreffung seiner Borganger.
  - 3. Polen, mit dem Großherzogthum Litthauen, unter Ginem Ronige, (aber erft 1569 gu Ginem Reiche) vereis nigt; bie 1572 noch unter ben Jagellonen. Db Bahl= reich oder Erbreich wußte man felbft in Polen nicht recht; nirgends war des innern und außern Gabrungestoffs fo viel, nirgende der hoffnung gur Befferung fo wenig, ale hier. Wer mochte die Grengen nach außen gegen Ruffen, Tartaren und den Deutschen Orden, wer vollends die rechtlichen innern Verhältnisse bestimmen? Wie wenig auch das Glud eines Staats junadift an feine Formen geknupft ift, so giebt es doch gewisse so unformliche, jeder Beredelung abfolut widerftrebende, Formen, daß nur die Graft eines Defpoten, ber fie gertrummert, viellicht retten fann. Aber ein folder wohlthatiger Defpot ward leider! Polen nie gu Theil. - Auch die Deforma= tion, wenn fie gleich in Polen bald Eingang fand, wirfte wenig auf die Ration, benn Localurfachen verhinderten es lange, daß die neuen Geften, - ju benen außer den Evangelischen bier auch bald die Socinianer tamen feine politische Partei wurden.
  - 4. Preußen. Weder durch Lage noch durch Umfang schien dieses Land zu einer großen Rolle in Europa geschickt; aber durch eine wunderbare Verschlingung seiner Schicksale brachte es Einsührung des Christenthums, und nachmals Einsührung der Neformation, dazu. Durch die erste seit 1230—1283 gegründete Herrschaft des Deutschen Ordens; Unterjodung der Eingebornen; Entstehung Deutscher Handelscolonicen, aber auch ewiger blutiger Kriege mit Polen und Litthauen; und zulest

1520 zwischen dem Orden selber, und Land und Städten. Durch die Einführung der Reformation, Secuslaristrung des Landes unter dem Heermeister Albrecht von Brandenburg 1525; und Umwandlung in ein erblisches Herzogthum, aber als Polnisches Leben, (so weit es nemlich nicht schon durch den Thorner Frieden 1466 Polnische Provinz [Polnisch Preußen] geworden war). Uebergang an die Churlinie 1618, wodurch dessen weitere Schickfale und höhere politische Wichtigkeit vorbesteitet wurden.

Rufland. Unter Jwan Bafilewiß 1. 1462-1505 ward Angland durch die Befreiung von der Mogolen= herrschaft, und die Eroberung Nomgorode, wieder gu Gis nem felbftftanbigen Reiche gemacht, das - wenn gleich meift durch den Dnieper und Don begrengt, - boch fcon furchtbar durch feine Maffe und feinen Eroberungsgeift wurde. Aber fur die Ausbildung im Innern feblte ce in einem Reiche, bas ganglich außerhalb dem Wirkungsfreise ber Reformation - ber allgemeinen Triebfeder ber Ratios nal= Wildung - lag, an einem bewegenden Princip; und Die gesellschaftliche Organisation schien bier so wenig als in Wolen zu versprechen, batte nicht Regentenfraft bier einen viel freiern Spielraum ale bort gehabt. Schon die Res gierung Iman's Bafilewig II., des erften Caars. Grunders der Ruffifden Gerrichaft in Rord : Affen, wie in Caian und Aftrafan 1533 - 1584 - bes Borlaufers Peter's des Großen - giebt bavon einen Beweis, wie man ibn in der Polnischen Geschichte vergeblich sucht.

# 194 I. Per. II. Th. Cofch. d. nerdl. Staatenfuft.

I. Geschichte der Handel und Kriege über Liefland bis auf den Anfang des Schwedisch = Polnischen Successions = Streits. 1553 – 1600.

5. Dis auf die Mitte des seckszehnten Jahrhunsberts fehlte es zwischen den Staaten des Nordens an einem gemeinschaftlichen Berührungspunft, weil jeder nuchr mit sich selbst, oder doch nur mit seinen nächzsten Nachbaren, beschäftigt war. Zwar hatte schon Iwan Basilewitz I. seine Eroberungen unter andern auch auf Liesland gerichtet; allein der mit demselben auf funfzig Jahre geschlossene Wassenstillstand schob die Fehden über dieses Land hinaus, die Iwan Bassilewitz II. sie erneuerte, und Liesland seindem für den Morden von Europa ungefähr das wurde, was Maisland für den Siden geworden war.

Politische Verhältnisse von Liefland (mit Eurland und Semgallen;) seit 1525 denen von Preußen ahnlich. Einführung des Christenthums und Eroberung durch die Schwerdtritter, seit 1205, die sich sedoch 1238 an die Deutschen Herren anschlossen. Aber 1520 fauste sich ihr Heermeister Walter von Plettenberg von dieser Abpängigkeit los; und benutte die Einsuhrung der Resormation seit 1525, wenn gleich ohne förmliche Secutarisation und ohne Einsührung der Erdlichseit, durch Unterwersung der Stadt und des Erzbisthums Riga sich zum Herrn des ganzen Landes zu machen. Visher waren die Heermeister nur Herren von der westichen Hälfte des Landes, da die Erzbischossen. Diese Theilung war die Quelle von Streitigkeiten und Kriegen, die den ganzen Norden umfasten.

# 1. Sandel u. Kriege ub. Lieft. 1553-1600. 195

Essai critique sur l'histoire de la Livonie suivi d'un tableau de l'état actuel de cette province par L. C. D. B. (Ms. le Comte de Bray) à Dorpat, 1817. Vol. I. II. III. Nicht weniger fritische als flare Auseinandersehung der oft sehr verwickelten Landesverhältnisse.

6. Angriff Iwan Basilewig II. auf Lief= 1558 land; und Traktat des Herrneisters Gotthard 1561 Rettler mit Polen, wodurch 1. Eurland und Sem= 28. Mov. gallen ihm als erbliches Herzogthum unter Polnischem Schuß überlassen, dagegen 2. Liefland selber mit Po= len vereinigt wird, wogegen jedoch Esthland mit Re= 1562 val sich an Schweden anschließt. So ward Liefland der Zankapfel zwischen den drei Hauptmächten des Nordens; und die Ansprüche des Szars mußten also einen allgemeinen Krieg verursachen, in den auch Dä= nemark, aus Eisersucht gegen Schweden, verstochten wurde, dis nach einem sünfundzwanzigjährigen Kampfe Rußland seine Versuche aufgeben mußte, und Liefland Polen und Schweden blieb.

Einfall des Czars in Liestand 1358. Anfang des Kriegs zwischen Rußland und Polen, so wie zwischen Polen und Schweden 1562. Schreckliche Verwüstungen Liestands. Da auch unter dem Borwande des streitigen Unionswappens 1563 der Krieg zwischen Danemark und Schweden ausbrach, so ward er zugleich Land: und Seetrieg; und wenn gleich gegen wechselseitige Anfgebung aller Ansprüche der Friede zwischen den beiden letztern zu Alt: Stettin 13 Dec. 1570 wiederhergestellt ward, so dauerte doch der Liestandischen Prinzen Magnus als König vorzuschieben suchte, bis 1577 sich Schweden und Polen gegen Rußland verbanden, wodurch die Russen in dem Frieden mit Polen 15. Jan.

### 196 I. Per. II. Th. Gefc. d. nordl. Staatenfift.

1582 und dem Stillstand mit Schweden 1583 nicht nur ganz Liefland, sondern auch an Schweden Carelien verloren, und von der Oftsee ganz abgeschnitten blieben. Liefland blieb — jedoch bis zum Traktat am 18. Mai 1595 ohne feste Ausgleichung — im Besit Polens, Esthland aber Schwedens.

- 7. Während und gleich nach diesen Kriegen ereige nete sich aber in zweien der Nordischen Reiche die höchst folgenreiche Begebenheit des Aussterbens der herrschenden Häuser. In Außland ging mit dem Sohne Iwan Basilewih des Zweiten, mit Ezar Feoz
- 1598 dor I., der Mannsstamm des Aurikschen Hauses zu Grunde; und es kostete eine funfzehnjährige Anarchie, die auch dem Norden neue Kriege bereitete, bis 1613 das Haus Romanow den Thron erhielt. Aber noch viel wichtiger ward das schon früher erfolgte Ausster=
- 1572 ben der Jagellonen in Polen. Seitdem dies Reich dadurch ein formliches Wahlreich wurde, war auch in der Mitte Europas ein Vulkan entstanden, dessen Ausbrüche fast bei jeder Regierungsveränderung nicht bloß nahe, sondern oft auch ferne, Länder bestrohten.

Unter den eilf Polnischen Wahlen von der von Heinrich von Balois 1572 bis zu der von Stanislaus Poniatowsky 1764 sind kaum drei einmuthig zu nennen: der fremde Einfluß und der wilde Factionsgeist dauerten von der ersten bis zur letten fort. II. Geschichte des Schwedisch = Polnischen Successions= streits und seiner Folgen bis zu den Frieden von Oliva und Sepenhagen, 1600-1660.

Außer Schmauß f. oben S. 189. ist auch für den Norden von 1578 — 1637 das Hauptwerf Abevenhiller's Annalos Ferdinandei etc. S. oben S. 95.

1. Indem Liefland zwischen den Nordischen Mach=
ten ein Zankapfel geworden, und zwischen Schweden
und Polen es auch geblieben war, entstand zwischen
diesen Reichen ein noch viel traurigerer Successions=
streit, der, zugleich durch die Religionsverhältnisse
und die auswärtige Politik genährt, über funfzig Jah=
re fortdauerte. Eine der ersten Früchte der Polnischen
Wahlfreiheit; indem die Polen den Prinzen Sigis=1587
mund von Schweden, künftigen Erben dieses Lan=
des, zu ihrem Könige wählten, und dadurch die Aus=
sieht zu der monströsen Vereinigung Zweier Reiche un=
ter Einem Regenten eröffneten, die nicht nur durch
die geographische Lage, sondern noch weit inehr durch
die Religionsverschiedenheit, getrennt waren.

Sigismund, der Sohn Johann's III. und der Polnischen Prinzessin Catharina, war, wie die Mutter, eifrig fatholisch, und in den handen der Jesuiten. Durch ihn hofften sie das Ziel ihrer Bunsche, dem sie schon unter dem Bater nahe zu sepn schienen, Wiederherstellung des Katholicismus in Schweden, zu erreichen.

#### 198 I. Per. II. Th. Gefch. b. nordl. Staatenfuft.

2. Alls daher nach dem Tode Johann III. von Schweden sein Sohn Sigismund auch hier wirklich succediren sollte, entwickelten sich die Folgen sehr bald. Man traute seinen Versicherungen in Schweden nicht; sein zum Regenten bestellter Sheim Carl hatte auch mehr Lust, in seinem eigenen Namen zu regieren; und alle Mittel, auch die härtesten, waren ihm Recht.

1598 So entstand bald Zank; aus dem Zanke Krieg, und die Folge war, daß Sigismund nebst seinen Erben der Krone Schweden verlustig erklart, und dieselbe

- 1600 dem neuen König Carl IX. übertragen ward. Zwis sichen diesen beiden Fürsten und ihren Descendenten dauert daher der Successsonsstreit fort, bis er in dem Frieden von Oliva zu Gunsten der Familie Carl's IX. entschieden ward.
- 3. Indessen verhinderte die eben damals in Rußz land herrschende Anarchie den wirklichen Krieg, weil Beider Augen auf Rußland gerichtet waren; und Schweden sowohl als Polen sich mit der Hoffnung schweichelten, einen ihrer Prinzen auf den Russischen Thron zu bringen. Allein die Erhebung des Hauses 1613 Romanow vereitelte endlich diese Aussichten, indent sie die Friedensschlüsse zu Stolbowa und Moskau herzbeisührte.

Nach Feodor's Tode 1598, dessen Bruder Demestrius 1591 war ermordet worden, folgt erstlich dessen Schwager Boris, der aber 1605, durch einen falschen Demetrius verdrängt, sich selbst umbrachte. Zwar ward bieser durch den von einer Partei zum Ezar ernann=ten Knås Schuistop erschligen, 17. Mai 1606; allein Pos

### 2. Schw. : Poln. Successionsstr. 1600 - 1660. 199

· Ien und Schweden mifchten fich nun barein, fur ibre Pringen, oder gum Grobern. Gin zweiter falider Demes trius wird von den Dolen unterftußt, die felbft Moitan einnahmen, und ibren Pringen Blatiflam jum Czar wählen ließen: aber bagegen bing sich Schuistop an Schweden, durch einen Bertrag gu Biborg 1609; ward aber bennoch 1610 gefiurat, worauf Carl IX. nach Cinnahme Rowgorods feinen zweiten Cohn Carl Philipp jum Cgar gu maden fuchte, jedoch bereite ben 30. Oct. 1611 farb, und feinen altern Cohn Onftav Udolph gum Machfolger hatte. Aber die Ruffische Ration balf fich felbft, indem durch eine feierliche Mabl ein Einheimischer, der junge Michael Feodorowig and bem Saufe Momanow, ein Bermandter der Murite, 12. Rebr. 1613, einmuthig jum Czar ernannt murbe. Ceitdem Fortgang bes Rriege mit Schweden bis gum Frieden von Stolboma 27. Febr. 1617, worin Edweden Ingermannland, und Carelien (Kerholm) behielt. Und mit Polen bis jum vierzehnjährigen Stillftande vor Moftau, 3. Jan. 1619 (nachmals in einen Frieden verwandelt gu Biafma 15. Jun. 1634), wodurch Wlabislaus feinen Anfpruchen auf Rufland entfagte; aber @molenst mit feinem Gebiet, Severien und Tfernigow, bei Polen blieb.

Beschichte der Ruffen. Bersuch eines Handbuchs von Joh. Phil. Guft. Evers, Erster Theil. Derpat. 1816, Weit mehr wie ein Versuch! Der bisher erschienene Erste Theil geht bis auf Peter den Großen.

4. Indem aber Polen und Schweden auf dieser Seire die Hände sich frei machten, begann nun der Krieg unter ihnen selbst. Gustav Adolph eilte, ihn nach Liefland zu versegen, und da die Polen keine 1620 Lust hatten, die Schwedischen Ansprüche ihres Kö-nigs zu unterstügen, siel bald nicht bloß Liefland, sen= 1625

bern auch ein Theil des Polnischen Preußens in die Hände des jungen Schwedischen Helden. Hätte diesen nicht der größere Schauplaß in Deutschland geslockt, was möchte aus Sigismund geworden senn? So wurde aber durch Frankreich hier ein Stillstand vermittelt, der Gustav Adolph Zeit ließ, in Deutschsland seine Heldenlaufbahn zu beginnen.

Sechtjähriger Waffenstillstand zwischen Polen und Schwesten zu Altmark 26. Sept. 1629; verlängert 12. Sept. 1635 auf sechsundzwanzig Jahre. Schweden blieb dadurch im Besitz von fast ganz Liefland.

5. Die eifrige Theilnahme Schwedens an dem dreißigjährigen Kriege gab jett dem Norden etwas mehr Ruhe; zumal da auch die Türken damals gezgen die Perfer beschäftigt waren (s. oben S. 174.). Aber die Eifersucht Dänemarks gegen Schwezden, die theils in dem persönlichen Charakter Chriskian's IV. und Gustav Adolph's, theils in dem schwedens ihren Grund hatte, verursachte zwischen diesen Staaten ein Mistrauen, das wiederholt in Kriege ausbrach, ohne das Dänezmark es zu verhindern vermochte, das durch den Westphälischen Frieden das Uebergewicht Schwedens entschieden war.

Bereits 1611 hatte Christian IV. die Verlegenheit Schwedens, durch die Verstechtung in den Polnisch = Mussischen Krieg, zu einem glücklichen Angriff auf Carl IX. genungt, der erst nach dessen Tode durch den Frieden zu Sidrod 20. Jan. 1613, mit Herausgabe der Danischen Eroberungen gegen Eine Million Thaler von Schwedischer

### 2. Schw. : Poln. Successionsftr. 1600-1660. 201

Seite, endigte. Die fur Christian IV. fo ungludliche Theilnabme an bem Deutschen Krieg (f. oben G. 157.) notbigte ihn feit dem Lubeder Frieden 1629 Rube gu balten; allein die großen Aussichten Schwedens mahrend der Westphälischen Friedensunterhandlungen reigten um fo mehr aufe neue bie Gifersucht Danemarte, da Deftreich fie anfachte, und hatten ben Arieg von 1643-1645 gur Folge. Ueberfall und Ginnahme Solfteins und Jutlands durch Torftenfohn, Sept. 1643; Einfall in das (bamals Danische) Schonen. Auch fam eine Sollandische Klotte der Schwedischen zu Sulfe. Friede zu Bromfebroe 13. Aug. 1645. Schweden erhalt 1. vollige Befreiung von Boll und Bifitation im Gund und auf ber Elbe bei Bludeftadt. 2. Auf immer abgetreten von Danemart Jempteland, Berjedalen, und die Infeln Gothland und Defel, und als Unterpfand auf dreißig Jahre Salland.

6. Durch diesen und durch den Westphälischen Frieden war die Uebermacht Schwedens im Rorden allerdings so groß, daß es nur von dem personlichen Charafter seiner Konige abzuhangen sehien, welchen Gebrauch sie davon machen wollten. Unter ber Gelbft= Regierung Chriftinen's, beren auswartiger Ginfluß feit dem Westphalischen Frieden sich fast bloß auf fruchtlose Unterhandlungen beschränkte, war feine Ge= fahr zu beforgen; allein als sie die Regierung ihrem Better Carl Guft av übergab, anderte fich die Lage. bis Schon früher zum Feldherrn gebildet, und voll Ehr: 1660 geig und unruhiger Thatigkeit, beftieg ber neue Pyrr= bus den Ihren mit Eroberungsentwurfen, die allen Frieden im Morden, so lange er lebte, unmöglich machten.

1655 7. Neuer Krieg mit Polen, weil Konig Jobann Cafimir ibn nicht onerkennen, und feine Unsprüche auf Schweden nicht aufgeben wollte. Die außerordentlichen Fortschritte gegen Poten, (tas 1654 auch außerdem mit Rufland wegen ber Cofacten in einen unglücklichen Krieg gerathen mar), wedurch bas gange Reich nur eine Schwedische Proving merten gu follen febien, weckten aber in gleichem Grate mehr tie Theilnahme ber Nachbaren, je größere und fühnere Entwurfe Carl Guffav machte, Die, zunachst auf die Bernichtung Danemarks gerichtet, nichts geringe= res als die Errichtung einer großen Nordischen Universalmonarchie zum Biel zu haben schienen; aber durch die Theilnahme von halb Europa erschwert, und bald burch ten plotlichen Tod bes Konigs vernichtet wurden.

> Ginfall bes Ronige in Liefland und Polen 1655, Gin= nahme von Warfchau und Flucht Johann Cafimir's nach Schleffen. Aber Polen war leichter einzunehmen als gu behäupten; große Infurreftion, und breitagige Schlacht bei Baridan 18 - 20. Jul. 1656 jum Rachtheil der Polen. Große Berbreitung des Rriegs, indem ber Cgar Alexei, Kaifer Leopold I., Friedrich III. von Danemart (Mat und Juni 1657), und bald auch der Churfurft Friedrich Wilhelm von Brandenburg (Gept. 1657) fich gegen Schweden erflaren. Schneller Berluft von gang Polen bis auf Polnifch : Preußen, aber Berfegung bes Rriegs: schauplages, da Carl Suftav auf die Danen loggeht, nach Danemart. Ginnahme Danemarte, Uebergang über die gefrornen Belte Febr. 1658., und Friede gu Mofdild 26. Febr. Bedingungen: 1. Danemart tritt an Schweden ab auf immer Salland, Schonen, Blefingen, Babus, Drontheim, und die Jufel Bornholm. 2. Beftas

# 2. Schw. : Poln. Successionestr. 1600 - 1660. 203

tigung der Zollfreiheit im Sunde. 3. Aushebung des Lezbensnerus des Herzogs von Holftein: Gottorp gegen Dasnemark. — Allein die Schwäcke Danemarks batte die Eroberungspläne Carl Gustav's nur erneuert. Daher plößzlich neuer Einfall von Holstein aus in Seeland Aug. 1658, um mit der Zerstörung der Hauptstadt das Reich zu zernichten. Aber die Belagerung Erondurgs gab den Danen Zeit zur Besinnung; und die tapfere Berztheidigung Copenhagens selbst den Fremden, Destreichern, Polen, Brandenburgern und mehreren deutschen Kürsten, Zeit zu Lande, vor allen aber den Hollanzdern, Ist zu Lande, vor allen aber den Hollanzdern, gund plößlicher Tod Carl Gustav's 23. Febr. 1660.

8. Mit Carl Gustav starben auch seine wilden Projekte. Allenthalben ward jest leicht Friede, weil Alle den Frieden wollten; und diese Friedensschlüsse wurden um so viel wohlthätiger, weil auch die Keime der bisherigen Kriege, mit Ausnahme der Cosackenzumruhen, durch sie ausgerottet wurden. So ward auch im Norden die bedrohte Freiheit aufrecht erhalten!

Friede zwischen Schweden und Danemark unter der Vermittelung Frankreichs und der Seemachte zu Copen: hagen 27. Mai 1660. Wiederholung des Friedens zu Moschild; sedoch blieb das wieder eroberte Umt und Stadt Droutheim bei Danemark; und durch einen besondern Reces die Insel Bornholm.

Friede zwischen Schweden und Polen zu Oliva 23. April 1660. Bedingungen: I. Johann Casimir entsagt für sich und seine Nachkommen allen Ansprüchen auf Schwesten. 2. Polen tritt an Schweden ab Liestand (mit Ausenahme des südlichen, oder früheren Polnischen, Theils), Sithland und die Insel Ocsel. 3. Der von Schweden ge-

204 I. Per. II. Th. Gefch. d. nordl. Staatenfuft.

fangene Herzog von Curland wird freigegeben und re-

Friede zwischen Schweben und Mußland zu Carbis 21. Juni 1661. Herausgabe der Eroberungen und Wiederherstellung auf den alten Fuß.

SAM. PUFENDORFII de rebus gestis Caroli Gustavi, L. VII. Norimberg, 1696. fol. Das hauptwert für die Geschichte ber Kriege bes Königs.

Mémoires du Chev. DE TERLON depuis 1656 — 1661. Paris. 1681. 2 Voll. 12. — Der Berfasser war Frangosischer Gefandter bei Carl Gustav, und genoß dessen Bertrauen.

schluffe nicht nur den Besit Lieflands, sondern auch

9. Wenn sich Schweben durch diese Frictens=

ber bisherigen Danischen Provinzen an seiner Rufte, ficherte, fo erndteten Preugen und Danemart baraus andere Fruchte. Churfurft Friedrich Wilhelm, unter dem sich Brandenburg schon zu einer bedeuten= ben Macht erhob, nutte den Schwedisch : Polnischen Rrieg mit feltner Gewandtheit bagu, fich von dem Lebensverhaltniß Preußens gegen Polen loszumachen. Indem er anfangs auf Schwedische Seite treten zu wollen schien, erkaufte er diese Unabhangigkeit von 1657 Polen burch ben Traftat zu Belau. Als aber Carl 19. Spt. Guftav ihn zu feinem Basallen machen, als er vol= lends eine große Monarchie stiften wollte, empfand ber Churfurft fehr gut bas Gefahrliche feiner eigenen Lage babei; und ward einer feiner thatigften Begner. Der Traftat von Dliva bestätigte ihm die gangliche Unabhangigfeit Preugens, fowohl von Schwe: ben als Polen.

# 2. Schw. : Poln. Successionsftr. 1600-1660. 205

10. Für Danemart ward ber überftandene Sturm Die Beranlaffung zu einer Staatsverande= 1660 rung, wodurch Friedrich III. Erbfonig und unum= 16. Schranfter Couverain murbe. Den Reim zu ber= felben hatte freilich sebon langst bas entstandene Dig= verhaltniß ber Stande gelegt; doch bedurfte es eines Busammenfluffes von Umständen, wie die gegenwärtis gen, um ihn zur Reife zu bringen. Gin Konigspaar, wie Friedrich III. und seine Gemalin, unterftutt burch einen treuen Diener wie Gabel, vermag viel für sich; was vollends, wenn Manner, wie Bischof Svane und Burgermeifter Manfen, ihren Wuns schen entgegenkommen? Aber wer mag einer Revolu= tion ihre Grenzen vorschreiben? Bernichtung bes Wahlreichs und der Abelsariftofratie mar der ursprung= liche Zweck; gangliche Vernichtung der frandischen Verfaffung hatte wohl felbst der Konig nicht erwartet. Co aber ward Friedrich III. gefetzlich durch die Sou= 10. verainitatsafte und das Ronigsgeset ber un= Jan. umschränkteste Monarch in Europa.

Geschichte der Revolution in Danemark von L. T. Spittler. Berlin. 1796. Hauptsächlich nach den von v. Suhm bestannt gemachten Materialien.

# Zweite Periode.

Won dem Anfang des Zeitalters Ludewig's des XIV. bis auf den Tod Friedrich's des Großen, und den Ansfang des revolutionaren Zeitalters 1661-1786.

1. Gine neue Hauptperiode beginnt für Europa. Wenn der allgemeine Charafter der vorigen durch tie Berflechtung der Religion und der Politik bestimmt ward, fo wird es ber gegenwartige burch bie Ber= flechtung des Geld : Interesse mit ber Polis tif. Diese immer steigende politische Wichtigkeit der Finangen war allerdings im Gangen eine Folge ber , stets sich weiter ausbildenden Cultur, welche die Staa: ten jur Auffaffung mehrerer Zwecke, meift febr fofispieliger Zwecke, nothigte; aber auf gar feine fe= ften Principien gegrundet, bat fie ju Frethumern ge= führt, ohne deren flare Unschauung die folgende Geschichte Europas nicht übersehen werden fann. Man empfand es, daß zwischen National = und Regierungs= vermogen ein Berhaltniß ftatt finden muffe, und ffrebte baber, nationalreichthum zu befordern; aber bie brei großen Fragen, welche ihrer Ratur nach bie Grundlage ber Staatswirthschaft ausmachen: 1. Wor:

in besteht, und woraus entsteht Nationalreichthum?

2. Welchen Einfluß darf sich eine Regierung auf die Besorderung des Nationalreichthums anmaßen? Und

3. Welches Verhältniß sindet zwischen den Einkunsten der Nation und der Regierung statt? wurden so lange ununtersucht gelassen, die sich eine Routine gebilz det hatte, gegen welche selbst bessere Grundsäße nur wenig vermochten.

Das aus den Maximen, welche sich burch biese Routine gebildet hatten, abstrabirte Sustem ist es, welches unter dem Namen des Merkantilfystems begriffen wird, und also nichts als die auf Regeln gebrachte Praxis ist. Man findet es am besten dargestellt in:

Staatswiffenschaften von v. Jufti. Göttingen. 1755. 2 Theile.

2. Wenn jene bessern Grundsätze das Vermögen einer Nation überhaupt in die größere oder geringere Masse ihrer Güter, aber nicht bloß der materielz Ien, sondern auch der geistigen Güter, d. i. der Talente und Kenntnisse setzen, die allein erst jene, indem si. ihre Anwendung bestimmen, für uns zu Gütern machen; so setze es dagegen die Praris immer mehr in die Summe ihres baaren Geldes. Da man dessen Vermetrung allein als reellen Gezwinn, dessen Verminderung allein als reellen Verzlust betrachtete, bestimmte sich dadurch der höchste Iweck der Staatswirthsebast, da setbist alle Vezsbrederung der Industrie nur Gelderwerb zur Abssicht haben sollte; und die ewige Wahrheit: daß alle producirende Thätigkeit nur in dem Maaße wahrz

haft nüht, als sie der Beschaffenheit des Landes, und den Bedürsnissen und Berhältnissen der Nation angezmessen ist, und keine nühlichere Anwendung der Kräfte dadurch gehemmt wird, — außer Augen gesetzt ward. Indem man den ganzen Gesichtskreis der Staatswirthzschaft auf eine so unglaubliche Weise beschränkte, sloß daraus eine ganze Reihe der verkehrtesten Maahregeln, die desto drückender wurden, da über ihre Rechtmäzsigkeit, ja selbst über ihre Klugheit, kaum ein Zweizfel entstand.

Wenn das Vermögen einer Nation in ihren Gütern besteht, so besteht der (materielle) Reichthum einer Regiesrung allerdings vorzugsweise in ihrem baaren Gelde, weil sie dessen vor Allen zu ihren Zwecken bedarf. Co ward Vermehrung des baaren Geldes Hauptzweck der Staatswirthschaft in den Augen der Negierungen; aber entschuldigt dieß die falsche Ansicht von dem Reichthum der Nation?

3. So beschränkt die Ansicht von dem Wesen des Nationalreichthums blieb, so beschränkt blieb auch natürlich die von den Quellen desselben. Bergmerke und Geldgewinn vom Auslande galten allein dafür. Indem man ein Fabriken = und Seehandel treibendes Wolk das reichste werden sah, so besestigte sich der Glaube, daß Fabriken = und Seehandel überhaupt die erste Quelle des Keichthums — Veredlung und Absatz an Fremde wichtiger, als die Produktion und der innere Verkehr — sen. Theilnahme am auswärztigen Handel, und Anlage von Fabriken, ward also nun das große Ziel der innern Politik.

- 4. Da aber der Seehandel feinen wichtigften Be= Standtheilen nach Colonialhandel ist, so war wieder eine natürliche Folge davon, daß die Colonieen eine immer großere Wichtigkeit erhielten, und badurch wieberum die Scemachte, da nur sie Colonieen befigen und vertheidigen fonnten, ein viel größeres Ge= wicht in die Wagschale der Politif werfen konnten. als unter andern Umständen möglich gewesen ware.
- 5. Diese Ibeen wurden aber recht praktisch wich: tig, weil die Regierungen die gange Lenfung ter Nationalthätigfeit zum Gelbermerb - alfo vor allem des Handels und der Runft = Industrie aber auch was sonst nicht? - sich zuzueignen immer weniger Bedenken trugen. Es geschah bieg theils burch Unlage privilegirter Fabrifen, theils durch Bolltarife, theile durch gangliche Berbote von Gin= fuhr oder Ausfuhr mancherlei Artifel. Man mochte schlecht, man mochte theuer faufen, wenn nur bas Geld im Lande blieb; felbft Renntniffe und Gine fichten follten nur im Lande fabricirt und geholt mer= ben durfen! Go bildete sich, indem man die erften Grundbegriffe von Geld, von Sandel, von Ginflug ber Regierung barauf ganglich verkannte, indem man Die gang verschiedenen Epharen von politischer und merkantilischer Unabhängigkeit mit einander verwech= felte, ein Ifolirungsjuftem, bem gu Rolge jeder Staat fich meglichft felbst genug fenn, nicht kaufen, fondern nur verkaufen follte. Conterbare Inconfequeng! Gerade in dem Zeitalter, wo jede Regierung

Handel haben wollte, arbeiteten alle bahin, ben Hans bel möglichst zu vernichten!

Wer die Erwerbthätigkeit der Boller zunächst als ihre Angelegenheit betrachtet, schließt darum keineswegs sofort allen Einfluß der Regierungen auf sie aus. Man fragt, wo die Grenzlinie dieses Einflusses sen? Reine allgemeine Formel vermag diese zu ziehen für die einzelnen Fälle. Die Einsicht und das Gewissen der Regierungen soll sie bestimmen.

- 6. Auf den ersten Blick mag es råthselhaft scheisnen, wie dennoch in diesem Zeitalter sich der Handel so mächtig heben, und eine nie gesehene Höhe erreischen konnte. Allein theils bildete jenes System sich nur allmählig auß; theils war die Natur mächtiger als die Regierungen; und wenn endlich sehon sie dem System der Autarkie seine Grenzen vorschrieb, so kam noch hinzu, daß mehrere Produkte serner Weltstheile einen solchen Singang in Europa fanden, daß sie nicht mehr Gegenstände des Lurus, sondern des Bedürfnisses, und dadurch unermeslich wichtig wursden. Nur einzelne Handelszweige einzelner Wölker sind durch die Verfügungen der Regierungen aufges blüht; der Welthandel im Ganzen nicht durch sie, sondern troß ihnen.
  - 7. Die Folgen, welche die Anwendung dieser Grundsätze für die wechselseitigen Verhältnisse der Staaten hatte, konnten im Frieden und Kriege nicht ansters als höchst nachtheilig seyn. Es wurde dadurch im Frieden: 1. ein beständiges Mißtrauen erhals

ten, da jeder glaubte übervortheilt zu werden, dem felbst die vielen geschloffenen. Sandelsvertrage nur neue Nahrung gaben. 2. Gegen die durch Sandel fich bereichernden Staaten - da man in ihrem Gewinne nur feinen Schaden zu feben glaubte - ein Reid erregt, ber in gleichem Maafe mit bem Bachsthum ihres Handels stieg; und nur zu oft in wilde Kriege ausbrach. - Im Kriege felber aber entstand 1. das Streben, ben Sandel des Feindes zu vernichten, und daber die nichts entscheidende Raperci, mit allen ib= ren Migbrauchen. 2. Die Verbreitung der Kriege nach den Colonicen. 3. Beschrantungen und Bedruckun: gen des neutralen Hantels, sobald man fich frark genug dazu bielt. - Die allmalige Entwickelung Dies fer Reime erzeugte endlich Ertreme, wie noch fein Zeitalter fie gefeben, und fein Staatsmann fie geabnet batte.

8. Mit diefem merkantilischen Charafter bes Beit= raums vereinigte fich auf eine ihm eigenthumliche Alrt ber militarische. Aus dem gangen Bustande der Gesellschaft, in Berbindung mit ben fteten Spannun= gen, die das Merkantilspftem erzeugte, ging das der ftebenden Deere bervor, bas, schon früher gegruns bet, durch Ludwig XIV. und Friedrich II. feine Außbildung erhielt. Es pafte, durch die Absonderung des Rriegerstandes, für ein Zeitalter, bas einen so boben Werth auf die Runfte des Friedens legte; und dar= um gedieh es. Es wirfte weder auf die Berminde: rung der Kriege, noch auf die Moralitat wohlthatig guruck; aber es erzeugte die Vertheile eines mehr fichern Ruheftandes im Frieden; und einer vielfachen Milderung der Uebel des Kriegs. Muffen aber nicht Die Bolfer im gleichen Grade fur bie Unterjochung reifen, als sie die Waffen aus den Sanden legen?

- o. Wenn gleich in Dieser Veriode oftere Versuche gemacht wurden, burch die Berftbrung bes politi= Schen Gleichgewichts ben Principat einer einzelnen Macht in Europa zu grunden; so wurden biese toch immer vereitelt; und ihre Vereitelung trug naturlich bagu bei, daffelbe besto mehr zu befestigen. Die Geemachte wirkten dazu in diesem Zeitraum noch weit mehr als in dem vorigen; da ihr Interesse die Auf= rechthaltung deffelben erforderte, und das auf Sandel und Colonicen gelegte Gewicht ihren Ginfluß entschei= bend machen konnte. Fur große Eroberungen paffen auch stebende Seere nicht; fie besehranten sich durch fich felbft. Go blieb das Staatenspftem von Europa, bei aller noch so großen Ungleichheit seiner Glieder, boch ein Spftem selbstständiger und unabhangiger Staaten.
- 10. Die Berhaltniffe zwischen ben Staaten mur: ben aber in diesem Zeitraum noch viel enger burch Die Ausbildung, welche bas Gefandtschaftswesen erhielt; Die naturliche Frucht eines Staatensystems, wo nicht Machtspruch, sondern Unterhandlung gilt. Die seit Richelien herrschend gewordene Gitte der gro= Ben Sofe, beständige Gesandtschaften selbst an flei=

Ganze erhielt dadurch seinen Umfang. Wenn das Gezwebe der politischen Verhandlungen dadurch um vieles dichter werden mußte, so war die Verstechtung der Persönlichkeiten in die Politist vielleicht die verderblichste Folge, weil die kleinlichen Leidenschaften der Regenzten und ihrer nächsten Umgebungen nur zu oft durch ungünstige Gesandtschaftsberichte aufgeregt wurden, die selbst Kriege herbeisührten und verlängerten. Dagegen bestimmte das Gesandtschaftswesen am meisten die Formen der auswärtigen Politist; und wer in der Beobachtung dieser Formen etwas mehr als leeres Sezremoniel sieht, wird nicht anstehen, seinen Werth auch darnach zu würdigen.

Zwar gründete schon Ferdinand Katholicus das Halten stehender Gesandtschaften, aber nur an einzelnen Höfen. Erst seitdem die Französische Politik unter Ludwig XIII. und XIV. fast ganz Europa umfaste, erweiterte sich auch das Gesandtschaftswesen; und mit der Erweiterung bestimmte sich auch das Ceremoniel.

Erster Zeitraum. Bon 1661 bis 1700.

## Erster Theil.

Geschichte des sublichen Europäischen Staatenspstems in diesem Zeitraum.

1. Der jest folgende Zeitraum trägt vorzugsweise den Namen des Zeitalters Ludwig's XIV., weil er die goldene Zeit dieses Monarchen umfaßt. Schon diese Benennung zeigt, daß Frjankreich in demselben der verwaltende Staat in Europa war. Aber wenn gleich dieser Vorrang zum Theil auf die Waffen gezgründet war, so war er es doch noch weit mehr auf die überwiegende Eultur, die durch ihren Glanz nicht weniger als ihre Vielseitigkeit den Bliek des Auslandes fesselte. Ihr verdankte die Nation die Herrschaft ihrer Sprache; und gründet Herrschaft des Volke? Die Eroberungen durch die Wassen blieben doch am Ende sehr beschränkt; aber diese friedlichen Eroberungen umfaßten die cultivirte Welt; und waren unvergäng:

lich, weil sie nicht auf Zwang, sondern auf Freiheit gegründet waren.

- Le siècle de Louis XIV. (par Mr. DE VOLTAIRE), à Berlin. 1751. Noch immer mehr Stige als Ausführung.
- Fur die Geschichte der schönen Litteratur: La Hanpe Cours de litterature Vol. IV. etc. Paris, 1800. Aber auch das neben:
- f. Bouterweck Geschichte der Französsichen Litteratur B. II. Göttingen. 1807; und die meisterhaften Kritiken von Leifing und A. W. Schlegel.
- 2. Allerdings war auch Kranfreich nicht nur burch Bevolkerung, Umfang, Lage, fondern auch burch bie von Richelieu vergibferte konigliche Bewalt ber mach= tigste Staat von Europa; aber diese Gewalt blieb boch noch weit von reinem Despotismus entfernt. Bu Diesem war die Verfassung viel zu verwickelt. Bel che Grenzen setten nicht Adel und Geiftlichkeit, welche nicht Herkommen und ortliche Rechte ber koniglichen Willführ? Sie konnte Gingelnen furchtbar werden, nicht der ganzen Nation; nicht einmal leicht einzelnen machtigen Corps. Co konnte trop ihr fich National= geist erhalten, ben ber Glang bes Zeitalters erhöhte. Aber freilich schienen auch die innern Berhaltniffe ber übrigen hauptstaaten des sudlichen Europas, Spa= niens, Englands, der Riederlande und Deutschlands, recht dazu gemacht zu fenn, Frankreich emporzuheben, indem sie ihm zur Folie bienten.
  - 1. Spanien, nach bem Tode Philipp's IV. (†
    1665) unter dem minderjährigen und nie mundigen Carl
    11. († 1700), erscheint, wenn gleich fortdauernd in seis

### 216 II. Per. I. Th. Gefch. b. fudl. Eur. Staatenfuft.

nen Nieberlanden das Ziel der Französischen Eroberungen, doch mehr in einem patsiven als activen Zustande. Aber wenn die Ursachen der Unmacht Spaniens auch zum Theil in der Schwäche der Regicrungen und ihren Fehlgrissen lagen (s. oben S. 123.), so lagen sie doch noch viel mehr in der Verfassung und in den Sitten. In einem Reiche, wo die bohen Regierungsstellen erfaufte drei bis vierzjährige Pfründen sind; wo das Landeigenthum saft ganz in den Händen der Geistlichkeit und des Abels, und dennoch sede Sorge für Detenomie unanständig ist; wo man bei dem Mangel der Cirkulation keine Capitale bezlegt, und Silbergeschirr den Reichthum ausmacht — nuß endlich allgemeine Verarmung mitten im Reichthum entstez hen. Welche Stockung vollends, wenn im Kriege die Schäße von Amerika ausblieben?

Lettres de l'Espagne (par Md, D'AULNOI) Paris. 1682. und Relation de la Cour d'Espagne. Paris. 1687. Unstreitig die Jebendigste Schilderung des elenden Zustandes!

- 2. England, unter der Regierung des unwürdigen Carl's II. und (feit Clarendon's Fall 1667) feiner feilen Minister dem fremden Einflusse Preis gegeben, war ohne bestimmten politischen Charafter, weil ein fortdauernder Widerspruch zwischen den Grundsähen der Stuarts und der Mehrbeit der Nation war, der endlich eine Catastrophe berbeischren mußte, wie die der Nevolution 1688, welche Jasob II. vom Thron stürzte, und Wilhelm III. dars auf erhob.
- 3. Die Republik der vereinigten Niederlande, mächtig dur See, aber um so viel schwächer zu Lande, da das Interesse der jest herrschenden ständischen Partei unter dem Nathpenssonär von Holland, Jean de Wit 1653—1672, die Schwächung der Landmacht erforderte. Groß als Staatsmann, so weit man mit Negociationen reichte, mußte de Wit die Erfahrung machen, daß stetes Negociiren eine Catasirophe eher herbeisührt, als abwendet.

#### 1. Staatshandel in Europa 1661-1700. 217

- 4. Deftreich, unter Leopold I., war zu sehr durch die Ungarischen Sändel mit sich selbst und mit den Turken beichäftigt, als daß es seine volle Macht je gegen Franksreich hätte gebrauchen können. Aber welche Ungleichbeit erzeugte auch nicht die persönliche Berschiedenheit der Mosnarchen? Welche Ungleichbeit die Talente der Minister und Feldherren? Und was ließ sich nicht durch den geheimen Sinsluß der Jesuiten ausrichten, in deren Sänden Leopold war; da Jesuiten auch die Beichtväter am Französsischen Hose waren?
- 5. Das Deutsche Reich konnte unter den jest einstretenden Verbältnissen seine Schwäche nicht verbergen; und die folgende Geschichte zeigt, daß Ludwig XIV. es nur zu bald ausgespürt hatte, was Gewalt und Politik hier ansricten konnte. Allein die neue Neichsmatrikel 1681, wenn sie auch nicht die wesentlichen Mängel der Neichskriegsversfassung heben konnte, gab doch den Beweis, daß die Nation nicht hinter dem Zeitalter zurückleiben wollte; und das Gewicht, das der große Churfürst in die Wagsschale der Politik warf, zeigte, was auch Einzelne Reichssstände bereits vermochten.

#### I. Staatshandel in Europa von 1661 bis 1700.

Außer den allgemeinen Werken über Französische und Niederlandische Geschichte gehört hierher:

Mr. Bruzon de la Martiniere, à la Haye, 1740. 5 Voll. 4. Schafbar, da sie nicht im Hofton geschrieben ist.

Histoire du regne de Louis XIV. par Mr. Reboullet. 1746. 9 Voll. 12. Der Verfasser war Jesuit.

## 218 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

Bon Memoires, die vor turgem erschienenen:

Mémoires historiques et instructions de Louis XIV. pour le Dauphin son fils in den Oeuvres de Louis XIV. Paris. 1806. 6 Voll. Besonders die beiden ersten Bande.

Oeuvres de Louis D. De St. Simon. Paris. 1791. 13 Voll. 8. Lebendige Schilderung ber Hauptpersonen, aus eigener Ausschler

- I. Für die Eroberungs : Entwürfe von Ludwig XIV. war in dem bestehenden Staatenspstem von Europa kein Raum. Sie trafen Länder, an deren Schicksal das Schicksal des Ganzen geknüpft war; sie hätten mit dem Besitzstand zugleich die politischen Grundsätze zerstört. Ihrem wesentlichen Ziele nach vereitelt, dienten sie aber am Ende dazu, das Bestehende immer mehr zu befestigen.
- 2. Alber nicht weniger als der Eroberungsgeist, wirkte auf das übrige Europa der in Frankreich von der Regierung jest geweckte Handelsgeist. Das Genie Eines Mannes verschaffte diesem Reiche außer geordneten Finanzen zugleich Manufakturen, Handel, Colonicen, Häfen, Canale, eine mächtige Marine; dieß Alles umstrahlt von dem Glanz hoher wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und militärischer, Eultur. Aber die Art und Weise, wie Colbert Frankreich in die Reihe der ersten Handelsmächte stellte, grünzbete sauch sosort den künstigen Einfluß des Merzkantische sauf die allgemeine praktische Politik.

Neue auswärtige Verbaltniffe, in welche Frankreich burch seine Colonieen, feine monopolisirenden Handelsgefellschaften, seine Handelsverträge, und besonders die neuen Bolltarise von 1664 und 1667, ganz nach den Grundsäßen des Merkantisspikems eingerichtet, geseht ward. Colbert's Manusakturen gedieben, weil der Zustand der Gesellschaft für sie reif war; seine auswärtigen Handelspläne, nach Hollands Beispiel gesormt, konnten schwerlich gedeiben; weil Frankreich kein Holland war, noch werden konnte.

Tableau du ministere de Colbert, à Amsterdam. 1774. Eloge politique de Colbert par Mr. Peliscent; à Lausanne. 1775. — Reins von beiden erschöpft den Gegenstand.

3. Die Einrichtungen der Englander und Hollans der trugen auf der andern Seite nicht weniger dazu bei, der wechselseitigen Handelseisersucht Nahrung zu geben. Die bestätigte und erweiterte Schiffahrtssafte der erstern, die großen Handelseompagnien der 1660 lettern; das wechselseitige Streben Aller, sich zu versträngen, oder sich durch Zölle den Markt zu verdersuch, was hätte es sür andere Folgen haben können?

Mémoires de J. De Wix, traduits de l'Hollandois. Ratisbon. 1709. 12. Lehrreiche Auseinandersesung des Interesse der Republit in Ruchscht auf Politit und Handel; und der damaligen politischen Ansichten überhaupt.

4. Neben dieser neu erwachenden Handelspolitik wirkten allerdings aber, und noch schneller und stärz ker, Ludwig's XIV. Ruhmsucht und Vergrößerungszentwürfe, durch Louvois unterhalten. Der Rangz 1661 streit mit Spanien, die Polizeihändel mit Rom, wie 1662 unwichtig auch an sich, sind doch sehr wichtig durch die Ansprüche, in Allem der Erste sehn zu wollen.

220 II. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

Ließen sich diese mit den bisherigen Verhaltnissen unter freien Staaten vereinigen?

fchon früher die von Richelieu, ward die Einnahme der Spanischen Niederlande oder Belgiens. Was konnte einladender seyn? Mit ihr wäre sosort der Principat Frankreichs in Europa gegründet gewesen. Die Freiheit der Republik und des Deutschen Neichs sielen von selbst; Spanien hätte gehorchen müssen. Die Vorbereitung verflocht indeß Ludwig XIV. in eine Reihe von Verhandlungen und zugleich in engere Verbindungen mit der Republik der vereinigten Niezberlande, die ihm jedoch bald lästig wurden, da sie die ihm wichtigern Verhältnisse mit England störten, die ihm schon den Erwerb von Dünkirchen eingezbracht hatten.

Berhandlungen zwischen bem Großpensionair de Wit und dem Marquis d'Estrades im Haag, um bas Projeft aufzuhalten, oder wenigstens zu modificiren. Handels = und Allianz = Traktat mit der Republik 27. April 1662.

Lettres, Mémoires et Négociations, de Mr. le Comto D'Estrades. Londres. 1743. T. I — IX. Die mahre Schule für den sich bildenden Diplomatifer!

Brieven van De Wir. Amst. 1725. 6 Voll. Die hauptquelle fur bas Detail ber Geschichte.

6. Unterdeß Ausbruch des Kriegs zwischen England und der Republik; zum Theil durch Handelseifersucht; zum Theil durch Carl's II. personslichen haß gegen Holland erregt. Wenn gleich Frank-

reich und Danemark Alliirte der Hollander wurden, so ward der Krieg doch nur eigentlich zwischen ihnen und England als Seckrieg mit großer Anstrengung geführt. Der Friede von Breda, der ihn endigte, gab keisner der beiden Seemachte ein entschiednes Uebergewicht.

Feindseligkeiten an der Küste von Guinea seit 1664. Kriegkerklärung März 1665. Seetressen 21. Jun. 1665, 11. u. 14. Jun., 4. Aug. 1666. Thatenlose Theilnahme Frankreichs 26. Jan. 1666. Die Schwäche der Hollandissen Landmacht zeigte sich schon auffallend in dem gleichzeitigen Kriege mit dem Bischof von Münster 1665. Friede zu Breda, (nachdem Rupter Jun. 1667. in die Themse gesegelt war;) 31. Jul. 1667. 1. Englands mit Frankreich. Nückgabe der Inseln St. Ehristoph, Antigna, Monserat an England, und Akadiens an Frankreich. 2. Englands mit Holland; nach dem Uci possideris. Diesem zusolze bebält England Reu-Belgien (Meu-York und Reu-Yersey), Holland aber Surienam. Modissetten der Ravigationsakte zu Gunsten Holzlands in Rücksicht der Rheinschifffahrt.

7. Jedoch schon vor dem Abschluß des Bredaer Friedens hatte Ludwig XIV. die Waffen ergriffen, seine vorgeblichen Ansprüche auf die Spanischen Niezderlande, vorzüglich auf das jus devolutionis gezgründet, nach dem Tode seines Schwiegervaters, Köznig Philipp's IV. von Spanien, geltend zu machen; mit reißenden Fortschritten. Eine solche Verzlezung des rechtmäßigen Besigstandes war gewiß nicht bloß eine Veleidigung Spaniens, sondern Europas. Es gab Staatsmänner, die dieß empfanden; und der Ritter Temple bildete im Haag mit de Wit, und

222 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

demnachst Dohna, die Triple = Allianz zwischen England, Holland und Schweden.

Die Berhandlung und der Abschluß der Tripleals lianz 23. Jan. 1668, bestehend in einem vorläufigen Dezfensiv=Bündniß, und weiterer Berabredung einer bewusstneten Bermittelung zwischen Frankreich und Spanien für die Freiheit Europas, ist eins der erhebendsten Schauspiele der neuern Geschichte. So edel fühlen, so offen und muthz voll handeln große Staatsmänner!

Sir William Temple; Biographie von Zeinrich Luden. Gotztingen. 1808. Meift aus Temple's eignen Nachrichten in seinen Briefen (Works T. II.) geschöpft; und des großen Mannes wurdig.

8. Unter diesen Umständen hielt es Ludwig XIV. bald für gerathen, den Frieden zu Aachen zu schlies ken. Er gab nach. Aber warum vollendeten die Alz-liirten ihr Werk nicht ganz, und ließen dem Eroberer einen Theil der Beute? Die Aufrechthaltung der Heizligkeit des rechtmäßigen Besitzes wird in einem Staaztensystem nie zu theuer erkauft! Aber freilich mußten sie zugreisen! und der Hauptzweck war erreicht.

Friede zu Machen 2. Mai 1668. Frankreich bebält zwilf feste Plate an der Niederlandischen Grenze, worunter Douai, Tournap, und Nyssel. Auch der Portugiesfisch : Spanische Krieg (f. oben S. 166.) endigte in diesem Jahre durch den Frieden mit Spanien; 13. Jan. — Bloß Ceuta blieb Spanien.

9. Auch nach dem wiederhergestellten Frieden blies ben indeß die politischen Berhältnisse wesentlich veran= dert. Durch eine Allianz war, oder schien wenig= stens, der Eroberer beschränft. Was erwartete man seitdem nicht von Allianzen! Frankreich dagegen bes hielt, auch im Frieden gerüstet, seine Armee; und welch' eine Armee? Die Verhältnisse mit der Respublik waren zerrissen; sie schienen unter allen am schwersten wieder anzuknüpfen, weil der Stolz des Königs gekränft war; und das wehrlose Spanien hatte seine ganze Schwäche gezeigt!

10. Was konnte leicht aus diesen Misverhältnisssen, die noch außerdem durch Handelsstreitigkeisten vermehrt wurden, anders hervorgehen, als ein Entwurf zur Nache gegen die Republik? mit deren Sturz man außerdem — als wenn das möglich wäre! — auch ihren Handel und ihre Industrie zu erobern hoffte. Allein je mehr man es empfand, daß ein solscher Bersuch einen großen Sturm erregen mußte, um desto thätiger war die Französischel Politik, diesen, wo möglich, zu beschwören.

Die Handelsstreitigkeiten entstanden durch die Einfuhrverbote, oder hobe Belegung Hollandischer Waaren, durch Erhöhung des Zolltarifs von 1664, welche die Hollander Jan. 1671 durch ähnliche auf die französischen Weine erwiederten. — So gab das sich erst entwickelnde Merkantilsvstem wenigstems schon einen Vorwand zu einem Vernichtungstriege!

11. Trennung der erneuerten Triplcallianz 1670 war das erste Ziel der Französischen Politik. Und wie konnte diese leicht fehlen, da diese Berbindung, das Werk der Minister, Carl dem II. nie ein rechter Ernst,

## 224 II. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfoft.

und für Schweden nur eine Finanzspekulation auf Spanien war? — Aber daß sie sich nicht nur auflössen, daß sie sich in eine Allianz mit Frankreich versändern würde, war doch fast mehr, als man erwarsten konnte!

Geheime Allianz Englands mit Frankreich, nicht bloß zum Sturz der Nepublik, sondern auch der Brittischen Berkassung, von dem Cabal-Ministerium geschlossen 1. Jun. 1670; und, gegen Subsidien, wie immer, bald auch ein Bundniß mit Schweden 14. April 1672, dem Namen nach nur zum Schuße. — Der von seinem König hintergangene Temple zog sich ins Privatleben zurück.

vorhergehenden, Negociationen, welche den Einfluß Ludwig's auf das Deutsche Reich gründeten. Man unterhandelte einzeln; und wer — den großen Chursfürsten ausgenommen — widerstand leicht den Neutrazlitäts =, Subsidien = und Heirathsanträgen? Ebln und Münster wurden selbst Alliirte. Sogar Destreich und Spanien wußte man zu beschwichtigen; während 1670 der Herzog von Lothringen, als Freund des letztern, aus dem Lande gejagt wurde! Aber darf man sich wundern, wenn selbst de Wit getäusebt werden konnte? Der edle Mann sah, wie so mancher Minisser, seinen Staat durch das Bergrüßerungsglas!

13. Sorgfältiger wie hier schien also noch nie die Politik — wenn auch zu einem sinnlosen Zwecke — Alles vorbereitet zu haben. Und doch — wie hatte sie sich verrechnet! Als der Bernichtungs = Sturm los brach,

brach, fiel nicht die Republik; aber durch den Fall von de Bit mußte Ludwig felber (fo wollte es die Remefis) in Wilhelm III. ben Mann auf feinen Posten bringen, ber ibm seitdem, wie der erfte Dras nier Philipp dem II., gegen über fand. Aber wenn Diefer nur fur die Freiheit feines Baterlandes fampf= te, so fampfte Withelm III. - gleich unermudet, und mit gleich wechselndem Erfolge, in dem Cabinet wie auf dem Schlachtfelbe, - fur die Freiheit Euros pas. Und er hat sie behauptet.

Angriff auf die Republit gu Baffer und gu Lande Mai 1672. Geetreffen bei Golbay 7. Jun., und vereitelte Landung 15. Jul. Allein große Fortschritte gu Lande in Berbindung mit Coln und Munfter; und Eroberung pon vier Provingen Jun. und Jul. - Mettung Umfter= dame durch lleberschwemmung. - Revolution im Saag: Ermordung der Bruder de Bit 20. Aug. Wilhelm 111., Erbstatthalter in funf Provingen.

Histoire de la vie et de la mort des deux illustres frères, Corneille et Jean de Wit, à Utrecht. 1709. 2 Voll. 12.

14. Außerdem machten aber auch die großen wirf= lichen Fortschritte Frankreichs eine gang andere Gen= sation in Europa, als bloge Unterhandlungen hatten machen konnen. Der nabe scheinende Untergang eines Staats, wie die Republif, schreckte Alles auf! Sie fand bald Berbundete an Deftreich, Spanien, Deutsche land, Brandenburg; wahrend Frankreich die feinigen verlor; und nur mit Muhe Schweden zur thatigen Theilnahme bewog, um den Churfurft von Brandens burg und bas Reich zu beschäftigen. Co mußten

### 226 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

schuldlose Länder leiden für eine fremde Sache; aber die Republik war gerettet, sobald der Schauplatz von ihren Grenzen entsernt war. Ohne einen Fußbreit ihz res Gebiets zu verlieren, schied sie endlich zuerst aus dem Kampse; aber die Schwächern ihrer Berbündezten mußten freilich bezahlen; weil die Ueberlegenheit der Französischen Feldherren den Sieg fesselte.

Alliang ber Republif mit bem Raifer, Spanien, und bem Serzog von Lothringen 30. Aug. 1673. Theilnahme bes Deutschen Reichs 31. Mary 1674. Much ber, vorber au Boffem 6. Jun. 1673 jum Geparatfrieden genothigte, Churfurft von Brandenburg erneuerte feine Berbindung; worauf and Danemart fic anschloß Jul. 1674. - Bereits 1673 Berlegung des Ariegeschauplages in die Mheingegenden. Frangofifche Eroberung von Maftricht I. Jul. Abgeschlagene Landungen durch brei Seetreffen 7. und 14. Jun. 21. Aug. Dagegen 1674 19. Febr. Separatfriede Englands, weil die Stimme ber Mation ibn forderte. Seitdem Sauptschanplat die Spanischen Niederlande und ber Oberrhein. Dort Condé und Dranien. - Blutige. boch unentschiedne, Schlacht bei Genef 11. Mug. - Sier Turenne und Bournonville, julest in Berbindung mit bem Churfurft von Brandenburg. Ereffen bei Ginsheim 16. Jun., bei Enfisheim 4. Det., und Ueberfall bei Mublhaufen im Elfaß 29. Dec. Stete Ueberlegenheit von Turenne. - Einfall der Schweden in Brandenburg 1675; aber Diederlage bei Fehrbellin 28. Jun. Much Danemark und das Reich erflaren ihnen den Rrieg. Qua renne und Montecuculi am Dberrhein. Eod bes erftern bei Gasbach 27. Jul. Aber mit dem Meifter der bo= bern Tattif ftarb feine Schule nicht aus! 1676 und 1677 Lurenburg und Dranien in den Riederlanden. Treffen bei Mont Caffel II. April. Die Ueberlegenheit des erftern bahnt Ludwig 1678 ben Beg bis an die Grengen von Holland.

#### 1. Staatshandel in Europa 1661 - 1700. 227

15. Wahrend bes Rriegs hatte man ten erften 3weck, Bernichtung ber Republik, alfo ganglich aus ben Augen verloren! Alber durch die Theilnahme fo vieler Machte war das Interesse um so viel mehr ver= wickelt worden. Nach einem vergeblichen Friedensverfuche zu Coln ward endlich Nimmegen zum Ber: 1673 fammlungsorte eines allgemeinen Congreffes beftimmt. Die vielseitigen Unspruche, die Form der Berhandlun= gen, die Zwischenvorfalle des unterdest fortdauernden Rrieges, und nicht weniger bas ftreitige Ceremo= niel, liegen lange, vielleicht vergebliche, Unterhand= lungen erwarten; aber gingen alle Diese Formen, Die Rangstreitigkeiten nicht ausgenommen, nicht aus bem Wefen eines freien Staatensystems hervor, wo jeder seine Unabhängigkeit fühlt; und die bloße Uebermacht feine Gefete Dictiren barf? - Dennoch gelang ends lich die Verhandlung, vorzüglich durch die eifrige Friebensliebe ber Staaten von Solland, und die fcheinbar 1678 brobende Stellung, die England durch eine Alliang 26. mit holland annahm, befordert. Allein die Frangofiz sche Politif trennte die Berbindung; indem fie trop des Widerstandes des Erbstatthalters - Die Republif zu einem Separatfrieden zu bringen wußte.

Langfame Berfammlung des Congresses ju Rims wegen feit 1676, und Eroffnung 1677. Der Ratur ber Dinge nach mußte eine Reihe Friedensichluffe folgen.

1. Friede gwifden Frankreich und ber Depublit 10. Aug. 1678. Gangliche Restitution, gegen Berfprechung ber Mentralitat. - Faft noch mehr ale ber Friedenevers trag lag den Sollandern der zugleich geschloffene Sandels.

### 228 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

vertrag am Herzen. Wicderheistellung der alten Sandele.

- 2. Friede zwischen Frankreich und Spanien 17. Cept. 1678. Frankreich behalt a. die Franche Comté. b. 3wolf feste Plate an der Niederlandischen Grenze mit iheren Gebieten; darunter Balenciennes, Condé, Cambrais, Opern 2c.
- 3. Friede zwischen Frankreich und dem Kaiser und Meich 5. Febr. 1679. a. Frankreich behalt Freyburg, gegen das Besahungerecht in Philippsburg (f. oben S. 161.). b. Sehr beschränkte Restitution des Herzogs von Lothringen, die er selber nicht annehmen wollte.
- fchluffe des, seiner Nebenlander beraubten, Schwestens mit Brandenburg und Danemark; denn Ludwig machte es sich zur Ehrensache, seinen Berbundeten 1679 nicht im Stiche zu lassen. Friede Frankreichs und Jun. Schwedens mit Brandenburg zu St. Gerz. main, und bald nachher mit Danemark. In dies Spt. sem völlige, in jenem fast ganzliche, Restitution. Die Friedensschlusse Schwedens mit den andern Berbunz deten enthalten nichts Merkwürdiges.

Die vornehmsten Gesandten auf dem Congreß zu Nimmegen waren: von Frankreich die Grasen d'Estrades, Avaur (Nesse des Gesandten zu Münster oben S. 160.) und Colbert= Croisso. Bon Holland: van Beverning, van Hazren, Boreel. Bon Destreich: Bischof von Gurt, Graf Kinsky. Bon Spanien: Marquis de los Balbasos, Graf Fuente u. a. Als Bermittler, von England: Temple, Hyde, Jenkins; vom Pabst: Bevilacqua.

Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimègue.

à Amsterd. 1680. T. I - IV. 12. - Urfundensammlung.

St. Didien Histoire de la paix de Nimegue, Par. 1697. 8. Der Verfaffer war Gefandtichafts : Setretair bes Grafen Mvaur.

Histoire de traités de paix de Nimégue. 1754. T. I. II.

Die Memoirs bes Lord Temple, sowohl die altern von 1672 bis 1679, als die neuern von 1679 - 1681, find fur diefe Periode reich an Auftlarungen.

17. Die Abtretungen, welche Frankreich burch biefe Friedensschluffe erhielt, waren, (wenn ibm gleich durch die Kestungen die Thur gum steten Ginfall in die Niederlande eröffnet ward), doch keineswegs das Gefährlichste fur Europa. Die großen Gefahren gin= gen hervor aus ber Art und Weise, wie ber Friede ju Stande fam. Frankreich hatte ben Rampf gegen balb Europa nicht bloß mit Gluck bestanden, sondern bie Berbindung gegen fich getrennt; und wann ift ber Machtige machtiger, als in einem folchen Augenblick? Die Zerrüttung der öffentlichen Berbaltniffe, bie eine erneuerte Verbindung auf lange un= möglich zu machen sebien, - und fein Ginzelner konnte mehr bem Uebermachtigen Die Stirn bieten; - ließ Ludwig Zeit, alle Bortheile seiner Politik einzuernd= ten. Mochten die jest erscheinenden Entwurfe eine Folge des Friedens; ober vielmehr ber Friede eine Kolge jener Entwurfe seyn, noch hatte Europa feine folche Eingriffe in die Heiligkeit des Eigenthumsrechts gesehen, wie es sie jest erblickte. - Satte ber Dra= nier Unrecht, wenn er bas Aleugerste aufbot, ben Abschluß bes Separatfriedens zu verhindern? War

230 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

cs nur Dranisches Interesse, oder war es Interesse Europas?

Auch die Veränderungen im franzdischen Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten hatten auf die Politik einen bedeutenden Einsluß. Auf den intriganten und üppigen Lyonne (seit 1663) folgte 1671 der billige und rechtliche Pomponne, verabschiedet 1679. Sein Nachfolger, der raube und gewaltthätige Colbert : Croissy, (Bruder des Finanzministers, Bater von Colbert : Torcy, seinem Nachfolger), bis 1696, stimmte zu gut mit dem wilden Louvois zusammen, als daß man nicht das Schlimmesste hätte erwarten mussen.

18. Gewaltthätigkeiten im Elsaß gleich nach dem Frieden; sogenannte Reunionen (als vormalige Despendenzen der neuen Abtretungen) Deutscher Reichsständer; und bald darauf offenbare Gewaltthätigkeiten gegen die Spanischen Niederlande. Es schien klar, daß der Oberrhein die Grenze Frankreichs werden sollte.

Errichtung der Reunionskammern zu Meh, Brenfach und Besanzon 1680. War die Form nicht noch empörender als die Sache? — Einnahme Strasburgs und Cassales 30. Sept. 1681, der Schlüssel Ober = Deutschlands und der Lombardei an Einem Tage! — Einfall in die Spanischen Niederlande 1683. — Eroberung Lurems burgs; und Wegnahme von Trier Jun. 1684. Dabei blieb Lothringen noch immer von Frankreich besetz; und das mit Spanien besreundete Genua mußte es ersahren, was bei Ludwig Völkerrecht hieß!

19. Es fehlte nicht an lautem Geschrei in Europa; aber die Verhaltnisse fast aller Hauptstaaten, die Schwäche Spaniens und des Neichs, die Parteilich= feit Carl's II., die Friedensliebe der ständischen Parstei in Holland, die Ludwig durch seine Gesandten lenkte, und vor allem die Noth Destreichs durch den furchtbaren Türkenkrieg (s. unten) schienen jede Hossenung zu einem künftigen Widerstande zu vernichten. Dennoch brachte die unermüdete Thätigkeit des Dramiers es zu einer Verbindung zwischen vier Hauptsmächten. Aber wie sie sich verwahrten, daß es nur zum Schutz seyn sollte! So suhr Ludwig sort zu erobern, indem er immer den Frieden bot; und konnte noch von Großmuth sprechen, als er in dem zwanzzigjährigen Stillstande den größten Theil seiner Beute behielt!

Schufbundniß im Haag 6. Febr. 1683. zwischen dem Kaisfer, Spanien, Schweden und der Republik, schon vorberreitet durch Particularverträge, zur Behauptung des Münssterschen und Nimweger Friedens. Aber es war ja die Erklärung dieser Frieden, die streitig war! Endlich zwanzigjähriger Stillstand 15. Aug. 1684; theils mit Kaiser und Neich, mit Behaltung Strasburgs und der Neunionen vor dem 1. Aug. 1681., theils mit Spanien, mit Behaltung Luremburgs und der Wegnahmen bis zum 26. Aug. 1683.

- Négociations de Mr. le Comte D'AVAUX en Hollande depuis 1679 — 1688. Paris. 1751. T. I — VI. 12. Er war Französsscher Gesandter im Haag.
- J. V. LUCHESINI Historiarum sui temporis libri XIV, Romae. 1779. 3 Voll. 4.
- 20. Konnte aber ein so erkaufter Stillstand ben Krieg auch nur auf so lange hinausschieben, als er geschlossen war? War den Verheerungen des Stroms

### 232 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

ein Damm gesett? Nur die innere Erschöpfung, womit der übermächtige Staat seine Uebermacht erkaufte;
nur vielleicht der Wechsel sehr bedeutender Personen,
konnte eine Beränderung bewirken. Aber die Erschöpfung in einem solchen Staat kann schon im Innern sehr weit gehen, ehe sie im Aeußern sichtbar
1683 wird; und wenn gleich Colbert starb, so lebte doch
Louvois; Er, dem Kriege Bedürsniß waren!

21. Ungeachtet der einstweiligen Erhaltung bes Friedens sammelte sich also boch sehr naturlich ber Stoff zu einem neuen großen Kriege, burch eine Reibe einzelner Borfalle, die, wie heterogen fie auch fonft waren, doch alle dazu wirkten, die Erbitterung gegen den Uebermächtigen zu vermehren; aber auch des Bunbers so viel und auf so verschiedenen Seiten verbreite= ten, daß ein endlich ausbrechender Rrieg fast nothwene dig ein allgemeiner Krieg werden mußte. Die neuen Streitigkeiten mit tem Pabst; Die Pfalgische Erb= schaftsfache; und der Zwist über die Bischofswahl zu Coln wirkten alle bazu. Auch die, schon lange orga= nisirte, Sugenottenverfolgung, die durch die Aufhes 1685 bung des Edifts von Mantes mit ihrer Bertreis bung endigte, mußte Ludwig um so mehr in eine Dauernde Spannung mit den protestantischen Machten fegen, da man folcher Auftritte in Europa schon nicht mehr gewohnt war. Und zu diesen kamen noch die steten Reckereien zwischen Frankreich und ber Republik

durch Zolltarife und Waarenverbote!

Sandel mit Pabft Innocens XI. über bie Regale, ichon feit 1673, die 1682 gur Bersammlung eines National= Conciliums führten, das durch feine vier Artite'l die Berhaltniffe gegen Rom ober die Rechte ber Gallifanis fcen Rirche bestimmte; und 1682 über bie widerfinnige Quartierfreiheit. - Pfalgifder Erbicafteftreit, indem Lud= wig nach dem Aussterben des Pfalg = Simmerfchen Manneframme mit Churfurft Carl 1685 die Unfpruche beffen Schwester, der herzogin von Orleans, auf die Allodial= verlaffenschaft, auch auf einen großen Theil des Landes ausbehnte. - Streit über die Erzbischofsmabl ju Coln 1688, indem Ludwig feinen Clienten, ben Bifchof von Rurftenberg von Stradburg, gegen den Dringen Job. Clemens von Baiern unterftutte, ber, gwar nur von ber Minoritat bes Capitels gewählt, doch vom Pabft beflatigt marb.

22. Indem auf diese Weise Teder sich beleidigt fühlte, und sich fürchtete, wurde es dem Oranier daz durch leichter, eine neue Verbindung — zur Austrechtz haltung des Waffenstillstandes — zu negoeiiren, die zu Augsburg abgeschlossen ward. Indem Ludwig diezselbe als gegen sich geschlossen ansah, konnte der baldige Ausbruch eines großen Krieges wohl kaum mehr zweiselhaft scheinen; und wenn auch Louvois Verlegenheit den Ausbruch beschleunigte, so geschah doch nur, was ohnedies etwas später hätte geschehen müssen.

Abschluß des Augsburger Bundnisses 29. Jul. 1686 zwischen dem Kaiser, Spanien, Schweden, dem Churfursten von Baiern, dem Schwäbischen, Bairischen und Franklichen Kreise, und einigen Deutschen Fürsten. Indem die Spannung schon sehr groß war, brachte die

# 234 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

Colnische Churfurstenwahl (f. oben) die Sache zum Ausbruch. Kriegeertlarung gegen Kaiser und Reich 24. Sept. 1688.

- 23. Als aber der Krieg kaum ausgebrochen war, ereignete sich eine andere Begebenheit, die ihn allein würde unvermeidlich gemacht haben, die Revolustion in England, die Wilhelm III. auf den Jan. Ihron seines Schwiegervaters erhob (s. unten). Instem Jakob II. von Ludwig als Freund und König aufgenommen wurde, war schon damit der Krieg so gut wie erklärt.
  - 24. So entzündete sich ein neuer Krieg in Euroz pa, dessen Umfang so wenig als seine Dauer abzuse= hen war. Schon nach wenig Monaten gab es fast keinen neutralen Staat im westlichen Europa mehr; und Louvois sorgte aufs beste dafür, daß die Flamme sich möglichst weit verbreitete.

Auf die Erklärung gegen Kaiser und Reich folgte die gegen den Pabst, als weltlichen Fürsten; gegen die Republik 16. Nov. 1688, gegen Spanien 15. April 1689. Von England ward der Krieg Frankreich erklärt 17. Mai. Grospe Allianz zu Wien 12. Mai 1689; der auch, von Louvois gedrängt, der Herzog von Savoven beitrat, Jun. 1690. Auch Dänemark versprach Hülsetruppen an England.

25. Der furchtbare neunjährige Kampf, (zugleich durch neue Handelsverbote merkwürdig;) in den Niederlanden, den Rheingegenden, in Italien, nebenher in Irland und an den Spanischen Grenzen, außerdem

auf dem Deean und im Mittelmeer, schien entweder mit der Unterjochung, oder auch dem entschiedensten Triumphe Frankreichs, endigen zu müssen. Und doch geschah keins von Beiden! Die Ueberlegenheit der Französischen Feldherren, des unbesiegten Luxemburg, des bescheidenen Catinat, blied sich gleich; aber die zunehmende Erschöpfung im Innern ward auch nach außen zu merklich; und Coldert hatte keine Zöglinge gebildet, wie Turenne!

Die entsetlichen Verheerungen der Pfalz 1688 und 1689, womit der Mordbrenner Louvois († 1691), die Grengen beden wollte, maren fie nicht icon Beweise von dem Befubl ber Schwäche im Innern? Auch tonnten die Krangofen nie beträchtlich über den Rhein vordringen, gumal feitdem ihnen feit 1693 der tapfere Pring Ludwig von Baden gegenüberftand. - Sauptichauplat in den Dieder= landen, wo Luxemburg 1. Jul. 1690 den Sieg bei flen: rus; 3. Aug. 1692 ben bei Steenferten; und 29. Juli 1693 ben bei Meerwinden (Landen), lettere beibe über Wilhelm III., erfocht; und Namur und mehrere Festun= gen einnabm. Doch hielt der Dranier, oft besiegt, aber nie bezwungen, ibm Stand; und mas Luremburg nicht vermochte (+ Jan. 1695), wie vermochte es fein Rachfols ger Billerop? - In Italien: Rampf zwischen Catinat und Victor Amabeus II. von Savoyen. Sieg Catinat's bei Staffarda 18. Aug. 1690 und Ginnabme Sapopens, und 1691 eines Theils von Piemont. Gieg bei Marfiglia 4. Oct. 1693, worauf fcon gebeime Unterband: lungen bes Bergogs mit Frankreich begannen. - Der Rrieg an den Grengen von Catalonien war lange Rebens face, endigte aber 1697 mit der Eroberung von Barcelona. - Der Seefrieg, anfange burch Tourville's Sieg bei Dieppe 10. Jul. 1690 mit Glud von Frankreich begonnen, mar mit dem Projett einer Landung in England

### 236 II. Per. A. I. Gefa. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

und Irland gu Bunften Jatob's II. verbunden. Die lettere, awar von Kranfreich ausgeführt, aber folecht un= terftust, ward vergeblich burch ben Sieg Bilbelm's III. am Bonne = Fluß 1. Jul. 1690; die erftere ward vereitelt burch den Seeffeg ber Britten bei la Sogne 29. Mai 1692, der ihnen bie Ueberlegenheit fur bie Rolge ficherte. - Auch nach Dft = und Westindien verbreitete sich der Rrieg. Eroberung von Cartagena in Gud: Amerifa 5. Mai 1697. - Strenge Sandeleverbote Englande feit Un= fang des Rriege; (das bereits burch eine Varlaments-Afte 1678 ergangene Verbot alles Sandels mit Franfreich, war durch Jatob II. wieder aufgehoben worden); da nicht nur, wie gewöhnlich, die Contrebande, fondern aller Berkebr mit Frankreich ben Ginheimischen und Fremben verboten wurde, 22, Aug. 1689. Aber taum fand man Kremde, die neutral waren.

26. Es ließ sich erwarten, daß Trennung des groz Ben Bundnisses auch in diesem Kriege das Ziel der Französischen Politik werden wurde. Man hoffte am meisten, den Herzog von Savoyen zu gewinnen; und bereits 1694 ward eine geheime Unterhandlung angez knupft, die endlich zu einem Vergleich führte, wodurch Frankreich seinen Zweck erhielt.

Bergleich zu Turin 29. Aug. 1696. I. Der Herzog erhalt alle seine Lander zurück, und selbst Pignerol, jedoch
geschleift. 2. Seine Tochter wird an Ludwig's altesten Entel, den Duc de Bourgogne, vermählt. 3. Er verspricht
die Neutralität Italiens bei Spanien und Destreich zu
bewirken; welches auch geschah durch den Traktat von
Bigevano 7. Oct.

27. Wie wichtig auch diese Trennung war, so legten die Anerkennung Wilhelm's III., und die Fors

derungen Destreichs doch große Schwierigkeiten dem Frieden in den Weg. Aber die Entwürfe auf die Spaznische Monarchie, deren Vorbereitung, nur im Frieden möglich, nicht länger aufgeschoben werden durfte, auf Frankreichs, und das Mißtrauen unter den Verzbündeten auf der andern Seite, beförderten ihn. Ein Congreß, der sich auf dem Schloß bei Answif in Holland versammelte, betrieb unter Schwedischer Verzmittelung die Unterhandlungen; und Ludwig erreichte um so eher seine Zwecke, da es ihm gelang, neue Trennungen unter den Verbündeten zu erregen.

Eröffnung des Congresses zu Robwik 9. Mai 1697. Vorläufiges Einverständniß mit den Seemachten; und nach Ablauf des dem Kaiser und Neich gesetzen Termins Abschluß des Friedens mit ihnen und Spanien 20. Sept., worauf auch der Kaiser und das Neich sich bald dazu entschließen mußten 30. Oct.

- 1. Friede Frankreichs mit England. 1. Anerfennung von Wilhelm III. 2. Wechselseitige Herausga= be der Eroberungen.
- 2. Friede Frankreichs mit Solland. Bechfelfeistige Restitution; und Sandelstraftat.
- 3. Friede Frankreich's mit Spanien. Zurückgabe aller Eroberungen und Reunionen in Catalonien und den Niederlanden bis auf einige Ortschaften als Grenzberichtisgung. Ohne besondere Abtretung blied durch den Frieden von selbst Frankreich der schon früher besetzte Theil von St. Domingo. S. unten.
- 4. Friede mit Raiser und Reich. 1. Frankreich behielt alles Reunirte im Elfaß; auch Strasburg. 2. 2112 les außer dem Elfaß Reunirte wird zurückgegeben; (doch foll nach eingeschobener Clansel die Katholische Religion in

## 238 II. Per. A. I. Gefc. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

statu quo bleiben). 3. Die Pfdlzische Erbschaftssache foll burch Schiedsrichter ausgemacht werden. 4. Bolle Ressitution bes Herzogs von Lothringen.

Die vornehmsten Gesandten waren: von Frankreich: von Callières, von Harlay. Bon England: Graf Pembrot, L. Lexington 1c. Bon Holland: A. Heinsius, J. Boreel 1c. Von dem Kaiser: Graf Kauniß, Stratmann, von Sailern. Don Spanien: D. Quiros. Bon Schweden: als Bermittler Gr. Bonde, von Lilienroth.

Actes, memoires et négociations de la paix de Ryswic par AD. MOETJENS T. I - V. à la Haye, 1707.

Memoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de la paix de Ryswic par du Mont 1699. T. I — IV. enthalten eine diplomatische Geschichte der Staatshandel seit dem Westphälischen Frieden, gehen aber nur bis 1676.

28. Wenn gleich durch diesen langwierigen Krieg der Wunsch der Alliirten, Zurücksührung der Dinge auf den Nimweger, oder wo möglich selbst den Westzphälischen und Phrenäischen Frieden, keineswegs völzlig erreicht ward; so ward doch der Hauptzweck erzreicht; die wechselseitige Freiheit und Unabhängigkeit der Staaten war behauptet und gesichert. Drei Kriege zu diesem Zwecke geführt, und durch drei solche Friedensschlüsse geendigt, hatten die Wichtigkeit der Erhaltung des politischen Gleichgewichts zu fühlz bar gemacht, als daß sie in der praktischen Politik sich hätte leicht verlieren können.

29. Eben damit stand als Folge dieses Kriegs in einer engen Berbindung die Bestimmung der Britztischen Continentalpolitik in ihren Hauptfors

men. Sie ging hervor aus der Rivalität mit Franksteich; die, vorbereitet durch die Handelseifersucht unzter den Wölfern, durch Wilhelm III. dauernd gezgründet ward. Zu schwach, um als Landmacht Frankzteich gegenüber zu stehen, schloß es sich an die zweite Landmacht des Continents, an Destreich, an; und so lange auch noch Habsburger in Spanien herrschzten, natürlich zugleich an dieses. Die enge Verbinzdung mit den Niederlanden war eine Folge der Thronzbesteigung Wilhelm's III.; in Italien lernte man schon jest die Wichtigkeit des Herzogs von Savonen schäßen; und in dem Deutschen Reich konnte es nicht leicht an einzelnen Verbündeten sehlen.

30. Während aber jene Kriege ben Weften von Europa erschütterten, tobten nicht geringere Sturme im Often. Die Turkengefahr mar noch fast nie so brobend fur Deutschland geworden, als in diesem Beitraum; wo bas Schickfal von Wien auch bas feis nige entscheiden zu muffen schien. Die Streitigkeiten über Siebenburgen, die Deftreichische Tyrannei in Un= garn, ließen es hier ben Turken an Anhangern nicht fehlen; und wenn fie gleich in regelmäßigen Schlach= ten der Deutschen Taftif unterlagen, so fanden sie boch einzelne Anführer, bie es einsahen, was mit gro-Ben Maffen leichter Truppen, von Nationalstolz und Religionshaß belebt, auszurichten ftebe. Auf die San= del des westlichen Europas wirften diese Rriege nicht wenig ein. Ludwig XIV., in der Politif wie im Privatleben nie den Anstand verleugnend, mar zwar

# 240 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfoft.

nicht förmlicher Verbündeter des Feindes der Christens heit, schieste wohl selbst ein Hulfscorps gegen ihn; aber seine Gesandten waren darum nicht weniger in Constantinopel, so wie seine Unterhändler in Ungarn, thätig.

Bereits 1661—1664 Krieg durch die streitige Fürsienwahl in Siebenburgen, zwischen Kemenp, den Destreich,
und Mich. Abaffi, den die Pforte unterstüßte, erregt.
Einnahme der Festungen Großwardein 1661, und Neuhausel 1662. Die drohende Gefahr verschafft endlich dem Kaiser Husse von dem Neich: und selbst von Kranfreich.
Montecuculi's Sieg über Achmet Kiuprili bei St. Gotthard an der Raab 22. Jul. 1664. Aber in dem zwanzigjährigen Waffenstillstande 2. Aug. blieben die
Türten doch im Besis von Neuhäusel und Großwardein.

31. Viel dauernder und wichtiger aber ward der zweite Krieg, der noch vor Ablauf des Waffenstillsstandes, unter Französischem Einfluß, begann, und erst am Ende des Jahrhunderts durch den Carloz wißer Frieden endigte. Wie sehr wurden durch ihn Ludwig's XIV. gleichzeitige Unternehmungen bez günstigt! Aber wenn bei seinem Anfange die Belaz gerung Wiens Deutschlands Freiheit bedrohte, so ward doch, da Destreichs Herrschaft in Ungarn durch ihn befestigt wurde, auch Deutschland seitdem vor den Angriffen der Türken auf immer gesichert. Durch die Theilnahme Polens und Rußlands verbreitete sich der Krieg auch zugleich nach dem Norden von Europa. (S. unten).

#### 1. Staatshandel in Europa 1661-1700. 241

Bruch bes zwanzigjahrigen Waffenftillftandes, burch bie Unterftubung des Grafen Tetely in Ungarn 1682. Gin= bringen in Deftreich und Belagerung Wiens 14. Jul. 1683. Gludlicher Entiag durch die verbundene Deutsche und Dotnifche Urmee unter bem Bergog Carl von Lothringen und Johann Sobiesty 12. Sept. Seitdem eifrigere Theilnabme ber Deutschen Gurften; und Beitritt Benedigs 1684. Der hauptschanplag blieb in Ungarn. Eroberung von Reus baufel 19. Aug. 1685, und von Dfen durch die Deutschen, 2. Mug. 1686; Riederlage der Turfen bei Mohaca 7. Mug. und Berluft von Clavonien 1687. Auch Benedia macht in Dalmatien, Morea und Attita Eroberungen. Bald aber zeigt der Begir Rinprili Muftapha (feit 1690), was Belebung des Nationalgeistes bei einem Barbarenvolfe vermag. Einnahme von Riffa, und felbft Belgrad (Dct.). Aber in der Edlacht von Galanfemen 19. Mug. 1691 fiel der Seld, ohne einen feiner wurdigen Nachfolger gu finden. Der Rampf im Felde fing an gu ermatten, mabrend ber Kampf ber Brittifchen und Fran= gofffchen Divlomatif in Conftantinopel besto lebhafter mar. Allein die lettere verhinderte den Frieden; und als Dus ftapha II. feit 1695 fich felber an die Gripe ftellte, ward der Krieg wieder lebhafter. Aber feitdem Pring Eugen 1697 bas Commando erhielt, gab auch bald der Tag bei Bentha (11. Sept.) die Entideidung. Friede gu Carlowis 26. Jan. 1699. 1. Mit Deftreich. Es behalt Siebenburgen; die Pforte aber Temeswar. 2. Mit Benedig. Die Republik behalt Morea, nebst den Infeln S. Mauro und Egina. Die Frieden mit Polen und Mußland f. unten.

DE LA CROIX Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovié et la Hongrie. à la Haye. 1698. 8.

# 242 II. Der. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft,

11. Uebersicht der gleichzeitigen Hauptveränderungen in den einzelnen Hauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Resultate.

#### I. Spanien und Portugal.

1. Diese beiden Reiche, jest getrennt, fahren fort zu eristiren, ohne daß die erneuerte Selbstständigkeit des letztern vermögend gewesen wäre, der Nation eiznen neuen Schwung zu geben. Doch war der Zusstand hier noch besser als in Spanien, wo alle Keime des innern Verderbnisses sich so völlig entwickelten (s. oben S. 216.), daß selbst die Fortdauer der politisschen Existenz schwer zu erklären ist. Aber ein großer Staat kann es lange treiben, ehe er sich zu Tode sündigt!

#### 2. Frantreich.

2. Eine so glanzende Regierung wie die von Ludzwig XIV. war zu sehr im Charafter der Nation, als daß bei allem Druck doch das Mißvergnügen einen Mittelpunkt des Widerstandes hatte sinden können. Die mäßigen Vergrößerungen waren so theuer erkauft, daß sie wohl kaum als Gewinn angesehen werden konznen. Aber viel mehr als Franzdsische Macht war Franzdsischer Einfluß gewachsen; und selbst die Verstreibung der Hugenotten, wenn sie auch den gemißhandelten Völkern gewissermaßen durch Verbreiztung Franzdsischer Capitale und Industrie Ersat gab,

2. Berand. d. einz. Hptst. d. w. Eur. - 1700. 243 trug dazu durch Berbreitung Französischer Sprache und Sitten bei.

3. Doch entwickelte sich mitten in der Periode der königlichen Allgewalt auß Religionshändeln, wenn gleich langsam, aber desto unausrottbarer, ein Reim, der mehrfach fruchtbar wurde. Der Janfenismus, als Gegner des Iesuitismus, wurde nothwendig die Stüge der Denkfreiheit und des Untersuchungsgeistes; und ersetzte dadurch einigermaßen den unermeßlichen Schaden, den Frankreich durch die Vertreibung der Hugenotten in die ser Rücksicht erlitt. Der politische Einstuß der Iesuiten gab ihm aber auch unvermeidzlich, wenn gleich erst sehr langsam, einen politischen Charakter, und konnte ihn späterhin zum Vehikel eiz ner Opposition gegen die Regierung machen.

Ursprung des Jansenismus durch den Streit über das Buch des Bischofs Jansenius zu Mpern († 1640) Augustinus s. do gratia mit den Jesuiten. Durch die Berdammung der fünf Sähe von Pabst Alexander VII. 1656, und die gesorderte Eidessormel 1665 ward der Streit unter dem Elerus schon praktisch wichtig; seine politische Wichtigzeit erhielt er erst in dem folgenden Zeitraum.

#### 3. England.

4. Rein Staat erfuhr so wichtige innere Beräns derungen als England. Sie bestimmten völlig seinen nachmaligen Charafter als Staat; und seine Rolle als Mitglied des Europäischen Staatensystems. Indem die sogenannte Revolution Wilhelm III. auf den

# 244 II. Per. A. I. Gefd. d. fubl. Enr. Ctaatenfuft.

- 1688 Thron erhob, den sein Schwiegervater verlassen hatte, ward dadurch die durch die Stuarts gestörte Harmonie zwischen der Nation und der Regierung bergestellt; und daraus floß der ganze unermeßliche Gewinn sür die Zusunft. Herrschaft des Protestantismus und conssitutionelle Freiheit waren der Wunsch der Nation; beides sicherte ihr die jezige Veränderung; und die Bill of eights gab selbst die formelle Vestätigung.
  - 5. Aber nicht diese festere Bestimmung von Ferzmen (ohnedem meist alten Fermen) war es, wodurch die Brittische Constitution seitdem ihr Leben erhielt. Dieß ging hervor aus der Nation selber, aus dem langwierigen Kampse des Unterhauses gegen die Entwürse der Stuarts; aus dem Geiste, der dadurch lebendig geworden war; selbst die Fortdauer der Parzteien der Whigs und Torys, (wie hätten auf einzmal alle Parteien verschwinden können?), waren nur Symptome des Lebens!
  - 6. Die großen Vorzüge dieser Constitution lagen daher auch keineswegs in einem durch künstliche Forzmen erreichten Gleichgewichte der Gewalten; sie lagen in der erhöhten praktischen Wichtigkeit des Parlezments, besonders des Unterhauses; und des ganz freien Verkehrs des Monarchen mit diesem durch seine Organe, die Minister. Als Vermittler zwizsichen König und Parlement mußte ihre Wichtigkeit wachsen; aber seitdem man das Seheimnis ausgesspäht hatte, daß es nie zu einem Zwist zwischen beiz

den kommen durfe, wurde die Behauptung der Mazjorität im Parlement auch die Bedingung ihrer Wirzkungskraft. Die offene Opposition siederte sie hier vor geheimen Cabaten; nur Einigkeit unter ihnen selber blieb natürliches Erforderniß, und dafür ward durch die Art der Errichtung des Ministerii gesorgt.

7. Co fonnte in feinem der hauptstaaten Euro: pas so viel politisches Leben in der Nation seyn, wie hier; und gewiß nicht mit Unrecht bewundert stand Großbritannien ein Jahrhundert hindurch als Muster einer constitutionellen Monarchie ba! Nur baß man fehr verkehrt in den Formen suchte, was viel tiefer lag! Daß aber in dieser Constitution auch Reime des Berberbniffes fich fanden, war un= vermeidlich. Sie lagen allerdings in der mangelhaften Reprasentation; jedoch nicht sowohl an und für sich felbst; sondern in so fern sich spaterbin daraus die Migbrauche bei den Wahlen entwickelten, zur Behauptung ber Majoritat im Parlement für Die Minis ster. - Auswärtige Mächte aber mochten sich wohl vorsehen bei ihren Berbindungen mit England, ba ein Werbiel der Minister auch zugleich in der Regel ein Wechsel der politischen Marimen war, und die Nach= folger sich wenig an die Berpflichtungen der Borgan= ger gebunden bielten.

Delorme sur la constitution d'Angleterre, Genève, 1771. 8. Schmalz Staatsverfassung von Groß: Britannien, 1806. 8. Beides sehr schäfbare Werfe; aber noch teines ben Besgenstand erschöpfend.

1672 bis

1702

4. Die vereinigten Rieberlande.

8. Die Errichtung ber Erbstatthalterschaft in funf Provinzen, das Werk der Noth und das Mit= tel ber Rettung (f. oben G. 225.), wurde mahr: scheinlich große Kolgen auch für bas Innere gebabt haben, wenn der neue Erbstatthalter Erben gehabt batte. Aber indem seine Thatigkeit fast gang auf tie auswärtige Politik gerichtet war, beschränkte fie sich im Innern hauptfachlich barauf, Manner von feinen Grundfagen in die Staaten und in die Regierungsftel: Ien zu bringen. Mehr Staatsmann als Keldherr, (wenn gleich auch im Ungluck mit Recht bewunderter Keldberr;) bildete Wilhelm III. sich auch mehr eine politische als militarische Schule; und indem in den Deinfius, Ragels u. A. fein Geift fortlebte, bauer= ten die Grundfaße seiner Politik, die Opposition ges gen Frankreich, und die Anschließung an England, noch nach feinem Tode fort.

#### 5. Das Deutsche Reich.

9. Nach der Bestimmung der streitigen Verhälts nisse durch den, Westphälischen Frieden durste man hier zwar innere Ruhe erwarten, aber an Stoff zu Verhandlungen und selbst an Streit konnte es doch in einem Staatskörper nicht fehlen, dessen innere Verzhältnisse nicht nur an sich so unendlich verwickelt, sondern durch das Mißtrauen der Religionsparteien, 1653 — (welches die Bildung des Corpus Evangelicorum erzeugte) — noch schwieriger waren. Aber solche Häns

bel waren schwerlich Uebel zu nennen; und indem torch sie der beständige Reichstag entstand, er: 1663 hielt das Ganze dadurch eine größere Festigseit. Die Form der alten Reichstäge hatte ihr Gutes für ihre Zeit; bei den veränderten Hossitten mußte sie von selbst veralten. Ein dauernder Congreß entstand also, eben weil er Bedürfniß war; man wußte kaum wie? Aber eben deshalb dachte auch Niemand daran, wie er zweckmäßig einzurichten sep.

- bens durch die Rückwirkung des Pranzösischen Hofes; aber auch der Fürstenmacht, politisch und militärisch. Indem Ludwig XIV. es meist seinem Interesse gemäß fand, die einzelnen Fürsten als Fürsten zu behandeln, fühlten sie sich als kleine Mächte. Ein Churfürst von Brandenburg warf ein bedeutendes Gewicht in die Wagschale der allgemeinen Politik; und die Errichtung der neunten Chur für Hannover schien nicht viel weni: 1692 ger als eine Weltbegebenheit. Die einzelnen Glieder des Deutschen Staatskörpers erhielten eine vermehrte Wichtigkeit; und durch sie wenn auch nicht in gleischem Grade das Ganze.
- 11. So erhielt sich dieser Staat, von zwei Seizten durch machtige Eroberer bestürmt, mit wenig gezschmälerter Integrität. Die furchtbaren Türkenkriege, die Schule des Muths für die Deutschen, bildeten die Fürstensöhne zu Feldherren; und gaben zugleich eiznen Vereinigungspunkt für den Kaiser und die Stände.

### 248 II. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

Auch die Kriege gegen Frankreich trugen bazu bei; benn ungeachtet des Eingangs, den die Französischer Politik im Frieden fand, siegte doch noch im Kriege im Ganzen die Anhängigkeit an das gemeinschaftliche Baterland.

#### 6. Deftreich und bie oftlichen Lander.

12. Große Beränderungen sollten in dem Junem der Oestreichischen Monarchie gemacht werden. Peliztische Einheit, besonders in dem Hauptlande Ungarn, sollte erzwungen werden; darin sah man die Grünzdung der Macht! Die Folge davon war ein fast stezter revolutionärer Zustand; der, verbunden mit den furchtbaren Kriegen im Osten und Westen, der Monarchie höchst gefährlich werden konnte. Allein schwerlich konnte sie von dem, wenn auch übermächtigen, Franszeich etwas Großes zu fürchten haben, so lange noch das Reich ihr ungetheilt zur Vormauer diente.

13. Viel gefährlicher woren allerdings die Unrushen in Ungarn, geweckt durch die Verfolgungen der Protestanten, zur Gründung einer erblichen, und wo möglich unumschränkten, Gewalt; und mit einer Grausamkeit betrieben, welche selbst Patrioten zur Inspurrektion trieb. Ungarn ward ein Erbreich; doch rettete die Nation im Ganzen ihre übrige Verfassung, und mit ihr ihre Nationalität. Ein großer Gewinn, auch bei den Fehlern der Constitution; wäre nur der Sinn für nothwendige Reformen damit nicht zugleich unterdrückt!

Große Unruhen mahrend bes zwanzigiahrigen Baffens fillftandes 1664 (f. oben G. 240.), geleitet felbit von dem Palatin Weffeleny (+ 1670); Sinrichtungen; und Schreckenstribunal ju Eperics. - Die Regierung ichien endlich mildere Maagregeln ergreifen zu wollen 1681; allein ber geflüchtete Tetely brachte es jum Turfenfriege, deffen flegreiche Periode man gur Grundung bes Erbreiche nutte, Det. 1687. - Auch damit aber ftarben noch in Wien die weitern Plane nicht aus.

14. Ein febr wefentlicher Gewinn aber, ben Deft= reich aus diesen Unruhen jog, war die badurch berbeis geführte Bereinigung Siebenburgens mit Un= garn; feitdem ber lette Fürft Michael Abaffi II. in Penfion gesetzt war. Nicht bloß wichtig durch das Land felbst, sondern weil dadurch auch zugleich ber ge= fährlichste Kein zu den Türkenkriegen erstickt ward.

Abdantung des Furften Michael Abaffi II. 1699 in Folge des Carlowiper Friedens. - Doch ward auch nach= male durch den Aufstand des jungern Rafohi 1703 die Muhe wieder geftort; und die vollige Unterwerfung tam erft 1711 ju Stande.

15. Das Turfische Reich war in biefem Beit= raum zum legtenmal ber Schrecken Deutschlands; auch in Kriegen war nachmals Ungarn eine feste Vormauer. Es fam allerdings immer mehr babin, bag Die Anarchie sein gewöhnlicher Zustand war; aber auch fo hat doch die Erfahrung nachmals wiederholt ges zeigt, wie sehwer ein Bolk zu überwältigen ift, das Nationalstolz und Neligionefanatismus belebt.

#### 250 II. Der. A. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

16. Die Veränderungen, welche die praktische Politik überhaupt erlitt, gehen aus der Geschichte selber hervor. Ein anderer Geist war in ihr rege gezworden. Das. Religionsinteresse hörte auf, die Triedzfeder der allgemeinen Politik zu seyn; auf die Verzhältnisse der Staaten gegen einander wirkte es wenig mehr ein. Darum verlor es aber gar nicht seinen Einzkluß auf die innere Politik, theils wegen der Ränke der Jesuiten, theils als Grundlage der Verfassungen. Wurden die Protestanten in Frankreich und Ungarn verfolgt, so wurden es die Katholiken in Irland nicht weniger.

17. Das Handels: und Geldinteresse, das, durch Colbert eingeführt, an seine Stelle trat, zeigte sozgleich seinen Einfluß auf die Regierungen und die Bolzter; in Neid, Neckerei, und offener Fehde. Seittem man vollends glaubte, das Geheimniß der Handelszbilanz der Staaten entdeckt zu haben (der Gipfel der Thorheit!), war eine unversiegbare Quelle des National=Hasses und Neides eröffnet.

Die Untersuchungen über die Handelsbilanz (oder ben Gewinn und Verlust bei dem Austausch der Volker an baarem Gelde) entstanden in England unter Carl II. Sie flossen unmittelbar aus dem Wahn, daß das baare Geld das Nationalvermögen bestimme; und veranlasten alle jene ungluck-schwangern Maaßregeln, es durch Handelszwang zu leiten. Umsonst haben Theorie und Erfahrung widersprochen: vermögen sie den Glauben der Praktiker zu erschüttern? — Unter den damaligen Schriftstellern besonders:

Discourses on trade, by S. Jos. Child, London. 1670.

18. Die Formen ber Staatsverwaltung wurden bestimmter. Seitdem es in Frankreich feinen Principalminister mehr gab, bildete fich von felbst die Eintheilung in gewisse Departements, an deren Spiße Minister gestellt wurden. Auch barin folgten andere Staaten mehr ober weniger nach; wenn gleich in ben meiften viel baran fehlte, bag biefe Trennung ber Berwaltungszweige und bie barauf gegrundete Organi: fation des Ministerii nach festen Principien gemacht fen. Wie viel auf die Wahl ber Danner ankame, fah man in Frankreich; doch blieb die Bahl der gro-Ben Minifter felbst in Diefen Zeiten viel beschrankter als die der großen Keldherren. Aber mar fie es nicht immer?

19. Die Staatswirthschaft wurde in diesem Zeitraum weit mehr ausgebildet, als in einem ber vorhergehenden. Es war nicht das bloge Bedurfnig, bas darauf leitete; sie fand mit bem gangen Geifte ber neuen Politif in einem zu engen Berhaltniffe, als daß sie nicht die Aufmerksamkeit vorzugsweise auf sich hatte ziehen muffen. hatte bie Bereicherung ber Mationen, die man burch Handel, Industrie und Colo= nicen wollte, nicht in letter Inftang Bereicherung ber Regierungen zum 3wect? Auch hier leuchtete Col= bert's Beispiel voran; wenn er aber nicht einmal in Frankreich wurdige Nachfolger fand, wie war es im Aluslande zu erwarten?

In welchem Berhaltniß fand Colbert als Financier gegen Sully? Er war fo gut wie jener großer Reforma-

#### 252 II. Per. A. I. Wefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

tor; allein er war außerdem Schöpfer. Er war dieß letetere theils durch die Verbindung, in welche er erböhte und vervielfachte Nationalthätigkeit (wenn gleich nach den beiwränkten Ansichten seines Zeitalters) mit den Finanzen sette; theils durch sein, auf befestigtem Credit gegründeztes, Anleibeswstem. Die größten Schwierigkeiten, die er zu besiegen hatte, lagen nicht sowohl in den größern Summen, die er schaffen mußte, als in den wiederholten Störungen durch kostspielige Ariege, während Sully ungestört fortwirken konnte. Das Gebäude beider siel aber mit ihnen selber zusammen, weil es keine Stüßen in der Versfassung hatte.

Ende dieses Zeitraums entstehenden, Brittisch en Finanzspstem, durch Fun dirung der Zinsen der Unzleihen, ohne Verpflichtung zur Rückzahlung des, an jeden Dritten transportablen, Capitals. Wer ahnete bei seinem Entstehen seine Wichtigkeit und seinen fünfztigen Umfang? Aber es fand sogleich seine Stüße in der Verfassung, durch die Garantie des Parlements; und seine allmälige Ausdehnung in dem ein Jahrzhundert hindurch wachsenden Reichthum der Nation. Es war also nicht das Werk Eines Mannes, sondern eine Frucht des ganzen gesellschaftlichen Zustandes, wie er durch und nach der Brittischen Revolution sich formte.

Entstehung des Fundirungs = Sustems bei Errichtung der Bank 1694, als sie ihr Grundkapital, gegen niedligere Binsfen wie soust, der Regierung vorschoß; eine Folge des das maligen Kriegs. Nur unter der Bedingung des dauerns den Bachsthums des Brittischen Nationalreichthums wurde also die Erweiterung jenes Anleihespstems möglich. Kein

Mecht im Inlande ober Auslande ward badurch verlegt; aber auch das Gute fann gemigbraucht werden.

11. In andern Staaten empfant man schon bie Mothwendigfeit, ju neuen Gulfemitteln gur Begab= lung ber Schuldenlaft feine Buflucht zu nehmen, in= bem man burch Reduction ber Binfen finkenbe Fonds grundete; Die jedoch aus Mangel fefter Befolgung nicht das leifteten, was fie follten. Aber Die Idee war da, und lebte fort.

Der erfte Sinking : fond ward errichtet in Solland 1655; bief Beifviel ward befolgt von Pabit Innoceng XI. 1685. Die Reduction mar in Solland von 5 gu 4, im Rirchenftatt von 4 zu 3 p. C.

22. Die Kriegskunst nicht nur, sondern bas gange Kriegswesen erhielt in diefen Zeiten eine ver= anderte Geftalt, seitdem in Frankreich die großen Ur= meen auch im Frieden, jum Schlagen wie gur Pa= rade eingerichtet, fortdauerten. Auch andre, größere und fleinere Machte, (unter jenen besonders Deffreich wegen der Ungarischen Unruhen), folgten mehr oder weniger Frankreichs Beispiel; aber England und Sol= land, wo man fur Nationalfreiheit fürchtete, am lang= famften; und nicht obne ftetes Strauben bes Parles ments und ber Staaten. Die Umformung und Ber: vollkommnung ber Rriegskunft fast in allen ibren Theilen mußte aus dem neuen Syftem von felbft ber= vorgeben.

#### 254 II. Per. A. I. Gefd. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

Wenn die neue Kriegsfunst durch Turenne u. A. auszgebildet ward, so waren die Urheber und Ausbildner des neuen Militärspstems überhaupt te Tellier und sein Sohn und Nachfolger Louvois. Statt der 14,000 Mann von Heinrich IV. bielt Ludwig XIV. seit dem Nimweger Frieden 140,000 Mann. Welche Beränderungen in dem ganzen Zustande der Gesellschaft seht die bloße Möglichteit davon voraus!

Recherches sur la force de l'armée françoise depuis Henri IV. jusqu'en 1805. à Paris. 1806.

23. Mit der Landmacht wuchs aber die Marine,
— eine natürliche Folge der Ausbildung des Merkanstillsstems — im gleichen Verhältniß. In dem Lause weniger Jahre trat Frankreich in die Reihe der ersten Seemächte ein; und würde vielleicht die erste geworsden sen, hätte nicht gerade hier die Verbindung der 1692 beiden andern seit der Niederlage bei la Hogue ein Ziel gesetzt. In keinem Zeitpunkt ist Französische Mazrine wieder das geworden, was sie damals war. Aber der politische Einfluß der Seemächte, als solzcher, wurde in diesem Zeitraum so vollkommen gezgründet, daß er seitdem nicht wieder verschwinden konnte.

III. Geschichte des Colonialwesens von 1661 - 1700.

<sup>1.</sup> Das Colonialwesen der Europäer erlitt in dies sem Zeitraum seine Hauptveränderung durch die Theils

nahme Frankreichs; zugleich ward dadurch auch großentheils seine weitere Ausbildung bestimmt. Es war der Zeitraum, wo zuerst die Französische Regiesrung ansing, mit Ernst an Colonicen zu denken. Die der Britten wurden durch die erneuerte Navigastions=Akte (S. 171.) nun in Rücksicht ihrer Schisssfahrt und ihres Handels sest an das Mutterland geketztet, (ein Beispiel für Andre;) und hoben sich merkstich, die der übrigen Nationen blieben sich meist gleich.

- 2. Frankreich hat sich überhaupt in drei Arten von Colonicen versucht, Handels = , Ackerbau = und Pflanzungscolonicen. Aber mit sehr verschiedenem Er= folge! Für Handelscolonicen paßte der Charakter der Regierung zu wenig, die Alles durch Reglements zwingen wollte; für Ackerbau = Colonicen nicht der Na= tional = Charakter, der lange und ruhige Anskrengung scheut. Anders. war es mit den Pflanzungscolonicen; wo der Pflanzer nur den Ausscher macht, und baldiz ger Gewinn reichlich lohnt. Nur Colonicen dieser Art sind den Franzosen gediehen.
- 3. Die Maximen der Französischen Colonialpoz litik kamen zwar in Rücksicht des Handelszwangs mit denen andrer Bölker überein, in andern waren sie lizberaler. Es wurde Niemanden, auch Fremden nicht, erschwert, die Colonieen zu besuchen und sich in ihnen niederzulassen. Sie standen in Frankreich nicht unter einer eigenen Behörde, sondern unter dem Marinez Minister; und in ihrem Innern war die Militär zund

# 256 II. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Civil = Administration zwischen dem Gouverneur und dem Intendanten getheilt; die bei wichtigen Sachen ge= meinschaftlich handelten.

- 4. Indem aber Colbert dem herrschenden Geist seiner Zeit durch die Colonial=Unlagen huldigte, that er es nicht weniger durch die Form, die er dem Hanzdel gab. Er ward privilegirten Compagnicen überlassen. Aber wie groß auch die Borrechte waren, die man ihnen ertheilte, keine derselben ist bestanden; nur da gedich der Handel, wo man ihn frei ließ.
- 5. Gründung des Französischen Colonialsystems in Westindien. Auf mehreren der dortigen Inseln wa= ren zwar sehon früher Französische Niederlassungen (s. oben S. 187.), aber sie waren Privateigenthum. Colbert machte sie durch Kauf zum Eigenthum der Regierung. Erst seit dieser Zeit konnte also auch eine festere Administration eintreten.

Die Inseln Martinique, Guadeloupe, St. Lucie, Grenada und die Grenadillen; die Inselden Marie
Galante, St. Martin, St. Christoph, St. Barthelemp,
St. Croix und Lortue, waren ihren frübern Anbauern
von Einzelnen, die letten fünf von den Malthesern 1651,
abgefauft. Colbert faufte sie 1664 von diesen für noch
nicht Eine Million Livres für die Regierung. — Auch nach
Capenne wurden 1664 von einer Gesellschaft neue Colonisten geschicht; aber mit gleich geringem Erfolge.

RAYNAL Histoire philosophique et politique des isles Françaises dans les Indes occidentales. Lausanne. 1784. — Ausgüge aus dem großern Werfe f. oben S. 35.

6. Wichtiger als biefe Besitzungen zusammen follte bereinst fur Frankreich ber Theil von St. Domingo werden, in beffen Besitz es schon in biesem Zeitraum fam. Die Beranlaffung bazu, fo wie überhaupt zur erften Befegung ber andern Infeln, gab die Ty= rannei ber Spanier, Die, indem fie jeden Fremden als Keind behandelten, einen beständigen Rrieg in Weftindien organifirte, und baburch bie fremden Un= fiedler zu Freibeutern und Rriegern bildete. Co war ber Piraten : Staat ber Flibuftiere entftanden, aus bem die Frangofischen Niederlaffungen auf der westlis then Salfte von St. Domingo bervorgingen; welche, ohne ausdrucklichen Bertrag, feit bem Ryswifer Frieben, ba bald nachher ein Bourbon ben Spanischen Thron bestieg, Frankreich verbleiben. Wer abnte da= mals ihre funftige Wichtigkeit!

Entstehung der Bucaniers (Jäger) und Flibustiers (Freibeuter) seit 1630, durch Bertreibung der Franzosen und Engländer von St. Christoph. — Einrichtungen ihres Freibeuterstaats auf Tortuga, und Aussedlungen auf der Bestüste von St. Domingo, seit 1664 von Frankreich anerkannt und unterstüßt.

The History of the Boucaniers of America (by Oexmezin). Lond. 1742. 2 Voll. — Und barnach zur leichtern Uebersicht bearbeitet in:

von Archenbolz Geschichte der Flibustiers. 1803. Nur bes
dursen die Quellen der Erzählung ibrer Thaten und Graus
samfeiten noch einer schäffern Kritik, wenn sie durch die
Spanier entstellt sepn sollten. S. Bryan Edwards History of St. Domingo p. 128. Not.

#### 258 II. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

7. Errichtung einer privilegirten Westindis
1664 schen Compagnie. Allein bereits nach zehn Jahren mußte sie aufgehoben werden, weil sie sich wegen des Schleichhandels nicht halten konnte. Die Freigesbung des Handels an alle Franzosen blieb jedoch auch nachber mit solchen Beschränkungen verbunden, das wenig damit gewonnen war. So lange aber auch der Berbrauch Westindischer Erzeugnisse in Europa noch nicht so wie nachmals ins Große ging, konnten auch diese Colonieen nur langsam gedeihen. Zucker und Baum wolle blieben noch, vor Einführung des Casssehaus, die Hauptproduste der Inseln.

Die 1664 von Colbert gestistete Westindische Compagnie umfaßte nicht nur alle Amerikanische Besißungen von Capnada bis zum Amazonen-Fluß, sondern auch die Küsten von Afrika vom Cap Berd bis zum Cap der guten Hosstung; wegen des Negerhandels. — Aushebung der Compagnie 1674. Theils die hoben Bolle auf die Westindischen Produkte, theils die Bedingung an wenige Häsen hieleten die Colonieen fortdauernd in einem kränkelnden Zustande. — Der Afrikanische Handel blieb auch nachmals in den Händen privilegirter Gesellschaften. Errichtung der Senegal-Compagnie 1679, zuerst für die ganze Westküste von Cap Blanco bis zum Cap der guten Hosstung; wiewohl 1685 bei der Errichtung der Guinea-Compagnie, privilegirt auf den Handel von Sierra Leone bis zum Cap, sie mit dieser theilen mußte.

- J. B. LABAT nouveau voyage aux isles d'Amérique. Paris. 1692. 8 Voll. Für die Kenntniß des da maligen Justandes des Französischen Westindiens das Hauptwerf.
- 8. Canada, durch Acadien vergrößert, gehert zwar in die Classe der Ackerbau = Colonieen; allein die

Cultur bes Bodens, nur auf Untercanada bamals be= febrankt, machte bennoch fortdauernd nur geringe Fort= schritte; da ber Pelghandel und bie Tifchereien von Terre=neuve noch immer als die Hauptsache angesehen murden (f. oben C. 142.). Die, nach ber Erforschung des Missifippi, in Louisiana versuchte Niederlaffung mißlang ganglich.

Rach langem Begant mit ben Englandern über 21 ca= Dien, und ofterm Wechsel, blieb Frankreich endlich burch den Frieden von Breda 1667 im ruhigen Befig. - Auf Terreneuve Unlage von Plaifance; aber auch feitdem fortdauernde Streitigkeiten über die Rifchereien mit England. - Beschiffung des Missifirpi von la Calle 1680 und mißlungener Berfuch gu einer Rieberlaffung.

Description de la Louisiana par Hennequin. Paris. 1683. Der Berfaffer war Miffionair.

9. Die Theilnahme an dem Offindischen Sans bel mußte fur Frankreich mit noch größern Schwies rigkeiten verbunden seyn, da machtigere Rivale sie erschwerten, und man noch gar feine Niederlaffungen batte. Gleichwohl ward von Colbert eine Offindi= fche handelscompagnie privilegirt; fie blieb aber in einem fo frankelnden Zustande, daß fie am Ende Dieses Zeitraums sehon ihrer Auflösung nabe war.

Errichtung ber Frangofischen Offindischen Compagnie 1664 mit ausschließendem Sandel auf funfgebn Sabre, Gigenthum ihrer Groberungen (alfo auf Arieg pri= vilegirt!), und einem Rond von funfgehn Millionen. Era fter Verfuch gu Eroberungen und niederlaffungen auf Mas Dagafcar unter bem thatigen Carron 1665. Es follte ein zweites Java werden. Gine Sandelscolonie da, wo weder etwas zu kausen noch zu verkausen war! — Comtoir in Surate auf Malabar 1675. — Aber 1679 Anlage von Pondicherp auf Coromandel; seitdem dem Hauptort. Allein theils die Kriege in Europa, welche auch in Indien die Eroberungssucht weckten, theils die Maaßeregeln der Regierung, zumal seit Colbert's Tode, brachten sie so herunter, daß sie ihr Monopol nicht behaupten konnte. Wie konnte es auch anders sewn? Das Merkantilspstem gerieth mit sich selbst in Streit. Um die inlandischen Fabrizen zu erhalten, verbot man ihr die Einfuhr Indischer Fabritate. Nur einen Zwischenhandel sollte sie damit treiben.

10. Der Wachsthum ber Brittischen Colonicen. burch die erneuerte Navigationsafte fester an bas Mutterland gefnupit, war sicherer, weil er weniger von der Regierung als von der Nation abbing. Die fortbauernde politisch = religibse Gabrung unter Carl II. und Jafob II. war ihnen gunftig; wie stieg auch über= baupt nicht schon bamals Sandel und Reichthum? Die friedlichen Berhaltniffe, und felbst Bertrage, mit Spanien begunftigten die Besitzungen in Amerika; und Westindien fing besonders an, burch die fortschreitende Cultur von Jamaifa, fur bie Britten wichtiger gu werden. Die freiere Verfaffung biefer Colonicen, uns ter einem Gouverneur und feinem Rath, bem aber eine Berfammlung aus ben Deputirten ber Rirchspiele zur Geite fteht, beforderte unftreitig ihre Fortschritte. Der Handel dahin war frei; nur ber Regerhandel blieb noch in den Sanden einer privis legirten Gesellschaft.

Vertrag mit Spanien 1670; ausdrudliche Anerkennung ber Brittifchen Souveranitat über feine bortigen Besigun= gen; und Gründung eines dauernden Friedenszustandes. — Errichtung der vierten Afrikanischen Compagnie (die früheren, von Elisabeth und Carl II., waren zu Grunde gegangen) 1674; aber auch diese konnte das Monopol nicht lange behaupten. Anlage von Forts am Gambia (St. Zames), und Sierra Leona.

11. Weit mehr als die Westindischen gediehen in diesem Zeitraum die Nordamerikanischen Besitzuns gen der Britten. Auf sie wirkten besonders die Zeitzumstände vortheilhaft zurück; nicht nur durch die verzmehrten Einwanderungen; sondern auch durch die poslitischen Veränderungen im Mutterlande. Die ersten Hindernisse der Solonisation waren durch die Veharrzlichkeit der Andauer großentheils besiegt; England gezlangte zum alleinigen Vesitz des ganzen Küstenlanzdes, von Sanada die Georgien; Neuz Vork, Neuz Fersey, Pensilvanien und Carelina dildeten sich zu eigenen Provinzen; andere, wie Connecticut und Rhozdeisland, erhielten wichtige Freiheiten und verbesserte Versassungen.

Die politischen Beränderungen in den nördlichen Propoinzen wurden besonders durch die Berdrängung der Hololänder aus den Delawar: Gegenden (Neubelgien, Neuniesderland) 1664 herbeigeführt; als im Frieden von Breda (s. oben S. 221.) diese Besitzungen England blieben. Dadurch Entstehung der Provinzen Delawar (nachmals 1682—1704 mit Pensilvanien vereinigt;) Neuporf und Neusersep 1665; und Neuhampshire, das seit 1691 von Massachset getrennt wurde, und seinen eigenen Statthalter erhielt. — Entstehung der Carolinas 1663; indem Carl II. das Land von 31—36° N. B. acht Lords als Eigenthum gab. So getreunt von Birginien (s. oben

#### 262 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

- S. 141.) ward es ein eigner Staat (erst 1729 in Nordund Sud Carolina getheilt;), dem Loce eine Consitution gab, (bas schlechteste seiner Werte!). Gründung der Colonieen in Pensilvanien durch den Qualer
  Wilh. Penn, Sohn des Admirals, 1682. Er erhielt das
  Land am Delawar zwischen 40—42° N. B. vom König
  für eine Schuldforderung, als Eigenthümer und erblicher
  Statthalter. Absindung mit den Indianern. Einsührung
  völliger Meligionestreibeit (wosür in Europa fein Plat
  war;), Anlage von Philadelphia und Germantown.
  Eine große Jdee ward durch Penn in einem fernen Wintel
  der Erde zuerst realisit; und das Beispiel ist nicht frucht=
  loß geblieben!
- C. D. Ebeling Erdbeschreibung und Geschichte von Nord: Amerika Th. 1—7. 1793—1803. Das classische Werk umfaßt die zehn nördlichen Provinzen, wozu noch von den südlichen Virginien gesommen ist. Für die innere Geschichte sind die Collections of Laws and Statutes von mehreren derfelben, wie von R. York, Massachuset, Maryland, Virginien, R. Carolina, Hauptquellen.
- 12. Mördlich von den Colonicen blieb nicht nur die Fischerei bei New = Foundland (Terrencuve) sehr wichtig; sondern England eignete sich auch alle Länder um die Hudsonsban, und mit ihnen den Pelzhandel zu, der durch eine privilegirte Compagnie seitdem gestrieben ist; ohne je sehr einträglich zu werden.

Errichtung der Hudsonsbap: Compagnie 1669 mit einem gemeinschaftlichen Fond. — Geographische Entdet= fungen; aber auch siete Streitigkeiten mit den Franzosen in Canada.

13. Der Offindische Handel ber Britten blieb in den Handen der privilegirten Compagnie; die indeß

mehrere Veranderungen erlitt; und gulegt eine zweite Compagnie neben sieh mußte entstehen sehen. Ihre Besitzungen erweiterten sich in etwas; aber nicht im= mer in gleichem Maage ihr Handel; die Hollander blieben zu machtige Nivalen. Gine wesentliche Berans derung des Indischen Handels ward aber durch den großen Eingang berbeigeführt, ben feit 1670 bie In= bischen Musseline und auch Seidenzeuge in England fanden. Das badurch erregte Gefchrei trug jedoch nicht wenig dazu bei, den Saß gegen die Ge= sellschaft zu vermehren.

Ernenerung bes Freibriefs ber Dftindifchen Compagnie burch Carl II. 1661 mit erweiterten politischen Priviles gien, gur Unlage von Forte. - Befehung der, von den Sollandern feit Unlage der Cap : Colonie verlaffenen, Infel St. Selena; durch den R. Freibrief 3. April 1661 der Compagnie überlaffen; fo wichtig als Muheplag fur die aus Indien gurudfehrenden Schiffe. - Erwerbung von Bombay durch die Beirath des Konige 1661; bald nach= ber 1668 von der Krone ber Compagnie überlaffen. 2Bach= fende Bichtigfeit von Bombap ale fefter Safen, und Sans belsplat, mahrend Surate durch die Bedrudungen des Großmogols als Oberheren, die Entstehung von Piraten wie Gevagi, die Concurreng der Schleichhandler und Frangofen, und bas Rallen des Perfifchen Sanbels immer mehr finft. Daber gulett 1685 formliche Berlegung der Regierung von Surate nach Bombay; bas, fo wie Madras, au einer Regentschaft (unabhangig von Mogolischer Oberherrichaft) 1687 erflart wird. - Rach der Bertreis bung aus Bantam von ben Gingebohrnen burch Gulfe ber Sollander 1683, Anlage eines Comtoirs und Forte gu Bencoolen auf Sumatra 1687, für den Afefferbandel. Comtoirs in Sugly und Calcutta; und feit den Feinds

#### 264 II. Der. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

feligfeiten mit dem Groß : Mogul und bem Rabob von Bengalen 1687, Streben, auch bier einen feften Plat gu erhalten. Rauf bes Diftritte von Calcutta, und erfte Anlage von Fort William 1699; indem es ju einer Prafidentschaft ertlart wird. - Großes Geschrei ge= gen die Compagnie feit ber Ginführung der Baumwolls und Geidenwaaren, theile von Fabrifanten, theile von der Levantegesellschaft. Auch hier mard das Mertantilip= ftem irre an fich felbft. - Rlagen gegen fie im Parlament feit 1692. Doch ertaufte fle Erneuerung ihres Freibriefs 1693 7. Det. Aber bennoch bilbete fich eine zweite Compagnie, (Englisch D. J. Compagnie genannt;) welche 1698 burch die der Regierung gemachten Borichuffe von zwei Millionen Pf. St. ihre Privilegien erhielt; 5. Cept. Erft in bem folgenden Beitraum 1702 tam bie beabfich tigte Bereinigung beiber Compagnieen gu Stande (S. unten).

F. Russell Collection of Statutes, concerning the Incorporation, trade, and commerce of the East India Company, with the Statutes of piracy; Lists of duties etc. and an abridgment of the Company's Charters. Lond. 1786. fol Diese unentbehrliche Sammlung enthält alle die Compagnie betreffenden Acten von 1660 bis 1786 vollsständig; so wie auch die sämmtlichen Chartres im Anstauge. Ihre Brauchbarkeit wird noch durch einen vortresslischen Inder erhöht.

BRUCE Annales etc. Vol. II. (f. oben G. 140.).

14. So blieben also dennoch die Hollander im Besig des Indischen Handels; und ihre Compagnie erhielt die Erneuerung ihres Privilegiums; ungeachtet de Wit sich über die gewöhnlichen Ansichten seines Zeitalters erhob. Sie war jest im ausschließenden Besise der Gewürzinseln. Die fortdauernden Feindses

ligkeiten mit den Portugiesen-gaben ihr zwar auch Geslegenheit, sich auf den beiden Küsten der Halbinsel von Malabar und Coromandel durch die Einnahme von Cochin und Negapatam sestzusetzen (s. oben S. 179.); aber ihr Reich blieb doch auf den Insteln; und ihr Haupthandel Gewürzs und Specestenhandel; wesentlich verschieden von dem der Britzten und Franzosen, der sich immer mehr auf Fabriskate und rohe Stoffe warf.

Bergleich mit Portugal 1669, wodurch jeder Theil in beide Indien behielt, was er batte. — Auch in den Seswürzinseln erweiterte die Compagnie ihr Gebiet, durch den dreisährigen Krieg und die Festsehung auf Celebes 1669; und die Unterwerfung von Bantam 1683. Gegen die Versuche der Französischen Compagnie auf Ceplon, im Kriege von 1672, behauptete sich die Holländische mit entschiedenem Glück.

15. Auch in Westindien erweiterte sich das Ges biet der Hollander durch den Besitz von Surinam. Es gehörte Zeit und Hollandische Beharrlichkeit dazu, um aus diesem ungesunden Lande eine der blühendsten Colonieen zu schaffen.

Die Colonie von Surinam ward zuerst durch Portugiesfen, besonders Juden, die der Inquisition entstoben, seit 1642, gestistet. Bald ließen auch Engländer dort sich niesder; allein 1667 eroberten est die Hollander, und behielten est in dem Frieden von Breda. — Verlauf an die Westsindische Compagnie 1679, und Anlage von Paramaribo. Auch die Plantagen von Essequebo und Berbice blieben den Hollandern.

#### 266 II. Der. A. I. Wefch. d. fubl. Gur. Ctaatenfoft.

burch die Berbindungen des Mutterlandes mit den Seemächten, erlitten weder in ihrem Umfange noch in ihrer Einrichtung wichtige Veränderungen. Wenn auch die Missionen der Jesuiten an den Ufern des Paraguay und des Maragnon immer weiter verdranz gen, wer ersuhr etwas davon in Europa? Der inznere Verfall des Mutterlandes scheint wenig auf sie zurückgewirft zu haben; was lag ihnen daran, wer die Fabrisate versertigt hatte, die ihnen zugeführt wurzden? Sie bildeten eine Welt für sich, aber eine Spanische Welt; und vor Eroberungen schüfte sie ihre unzgeheure Masse. Nur die Seestädte litten oft hart durch die Uederfälle der Flibustiers.

Die Miffionen der Jesuiten am Paraguap begannen 1609; und hatten in dem gegenwärtigen Zeitraum schon bedeutende Fortschritte gemacht.

ftändigkeit aus seiner Ostindischen Herrschaft nur einige Trümmer gerettet (s. oben S. 187.); glücklicher war es in Brasilien. Der Traktat mit Holland gleich zu Anfang dieses Zeitraums sicherte ihm dessen ruhizen Ben Besis. Was hätte Brasilien werden können, hätte die Regierung gewollt! Aber die Beförderung des Schleichhandels, und die Vergrößerung des Gebiets bis an den Plata=Strom, durch die Anlage von 1681 St. Sagramento, hielt man wichtiger als die der Colonisation! Dennoch gewann auch diese; und wahr=

scheinlich zum Glück für sie wurde der Reichthum an Gold erst am Ende dieses Zeitraums entdeckt. In das Innere drangen auch hier långs dem Marag= non die Missionen der Jesuiten u. a. vor; bis sie endlich mit denen der Spanier zusammenstießen.

Durch die Hollander war zwischen 1630—1640 fast die ganze Rordliche Kuste erobert worden; in deren Besit sie auch durch den Wassenstellstand am 23. Jun. 1641 blieben; bis zu ihrer Verdrängung durch Juan de Viera 1654 (s. oben S. 182.). Der Definitiv = Vergleich mit Holland 1660 erhielt, gegen eine Geldsumme, den Portugiesen ihr zweites Vaterland. — Entdeckung des großen Goldreichthums, zuerst in Minas Geraes bei Villa Ricca 1696. Er war das Werk der Paulisten, eines unter der spanischen Herrschaft zusammengelausenen Volks in St. Paul, das, einen unabhängigen Käuber = und Kriezger Staat bildend, sich vom Sclavenhandel auf das Goldzsuchen warf; und deshalb in das Innere eindrang.

18. Selbst einer der Nordischen Staaten, Danes mark, war in die Reihe der Colonialstaaten getrezten; und suchte durch den Besitz von Tranquebar sich einen Antheil an dem Ostindischen Handel zu erzhalten; wie gering derselbe auch seyn mochte.

Bereits 1618 unter Christian IV. Stiftung einer Danisch: Dstindischen Compagnie; erste Versuche zum Handel, und Erwerbung von Tranquekar vom Rajah von Tanjore; doch hörte 1634 die Gesellschaft auf. Aber 1670 Stiftung einer zweiten Compagnie, die, wenn gleich in einem schwachen Justande, bis 1729 fortdauerte.

#### 268 II. Per. A. II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfuft.

19. So wurde das Colonialsystem der Europäer in beiden Indien, indem es sich mehr verbreitete, auch immer mehr geographisch verschlungen. Schon in diesem Zeitraum erstreckten sich die Kriege der Europäer nach ihren Colonieen; allein die Zeiten sollten kommen, wo auch die Streitigkeiten in der Colonieen Kriege in Europa erregten!

Erster Zeitraum. Von 1661 bis 1700.

### Zweiter Theil.

Geschichte des nordlichen Europäischen Staatenspstems in diesem Zeitraum.

J. J. Schmauß Einleitung zu der Staatswissenschaft ze. II. Th. S. oben S. 189.

<sup>1.</sup> So wie die politischen Verhältnisse des südlichen Staatensystems, durch die Friedensschlüsse von Münzster, Aachen, Nimwegen und Answis befestigt, auf diesen ruhten, so die des Nordens durch die Frieden von Oliva, Roschild, Copenhagen und Cardis (s. oben S. 203.). In den wechselseitigen Verhältnissen ter

Staaten febien baber wenig Stoff zu Streitigkeiten übrig zu fenn; in fo fern nicht etwa frember Gin= fluß, oder auch Turkenfriege, benen feine Politik vorbauen konnte, Die Rube ftorten.

2. Alber in ben innern Berhaltniffen ber einzel= nen Staaten lag leiber! bes Gabrungsftoffs fo viel, baß Erhaltung bes Friedens im Norden faum jemals ju hoffen fenn fonnte. Seitdem Polen ein Bable reich war; und felbst Unanimitat ber Stimmen auf ben Reichstagen erfordert ward; - wie ließ sich eine 1652 ruhige Wahl erwarten, wo den Fremden die Gin= mischung so leicht mar? Wie vollends die auswartige Politif fogar so weit ging, selbst bei Lebzeiten ter Konige Nachfolger bestimmen laffen zu wollen, ward badurch eine Gahrung im Innern erzeugt, die in ei= nem folchen Staat jeden Tag felbst Burgerfriege berbeiführen fonnte.

Eine Polnifche Ronigewahl war von jest an eine bop= pelte Ebron : Berfteigerung; theile offentlich jum Beften bes Staats, theils im Geheim gum Beften ber Stimmgeber. Doch erbielt fich polnifche Dacht, fo lange die robe Sarmatenfraft noch nicht durch fremde Gitten geschwächt; und ihre Kriegskunft nicht burch die der Rach= baren übertroffen ward. Im Felde wie im Rath waren Momercharaftere feine Geltenheit; aber migverftandener Nationalftoly ließ nie richtige politifche Ginficht auftommen.

Polens Staatsveranderungen und lette Berfaffung von fr. Job. Jekel. Wien. 1803. 3 Thle. Gehr Schabbar fur Die Aunde bes Junern biefes Staats.

## 270 II. Per. A. II. Gefch. d. nerdl. Gur. Staatenfuft.

in Besitz der wichtigen Nebenständer fast rund um die Ostsee; glänzte noch als die erste Macht des Nordens. Aber diese Neberländer, die Beranlassung zur Theilnahme an den Kriegen des Osten und Westen, waren ein sehr zweiselhastes Glück; und im Innern schien während der Minsdersährigkeit Carl's XI. sast ein Zustand gegründet werden zu sollen, nicht viel besser als in Polen; hätte nicht der König noch zur rechten Zeit seine Rechte und 1680 seine Einkunste vindieirt. So wurde aber die sein nigliche Macht so gut wie unumschränst; und die Zeisten sollten kommen, wo Schweden auch dieß zu bestauern hatte.

4. Preußen, jest souveraner Staat, blick boch Nebenland von Brandenburg, weil hier die Ressidenz blieb. Wie viel mochte anders geworden seyn, ware sie nach Königsberg verlegt? So blieb die Theilnahme an den Staatshandeln des westlichen Eurepas viel größer, als an denen des nördlichen, außer in so fern diese durch jene herbeigeführt wurde.

Schon unter Churfurst Friedrich Wilhelm entstand Preußische Selbstständigkeit in der auswärtigen Politik, so weit sie mit den Pslichten des Meichsstandes vereinbarlich war; so wie in dem Innern durch willkürliche Abgaben — der Folge der Kriege — die Autofratie gegründet ward. Aber die großen Institute, die den Preußischen Staatschazrafter bilden, waren doch erst späteren Ursprungs.

5. Kußlands Theilnahme an den nordischen Angelegenheiten blieb anfangs wenig entscheidend; weil

es erst einer neuen Schöpfung im Innern bedurfte, ehe es nach außen wirken konnte; und die Familiens verhältnisse des herrschenden Hauses dieß noch erschwersten. Aber die Einnahme Uzow's und die Festsetzung in der Ukraine zeigten doch schon, was in Zukunft zu erwarten stand.

Unter der Regierung sowohl von Ezar Aleris († 1676)
als seinem Sobn Feodor († 1682) beschränkte sich der
polnische Einstuß Rußlands nur auf die Theilnahme an
den Händeln der Nachbaren. Doch wurden durch Gefandtschaften einige Berbindungen auch mit den entfernten Reichen, wie mit Frankreich 1687, angeknüpst;
mit England bestanden sie durch Handel. — Das Streben von Sophie, im Namen ihres unsähigen Bruders
Iwan, durch den Ausstand der Strelzi 1682 die Serrschaft an sich zu reißen, erzeugte den Zwist mit ihrem
Halbbruder Peter, der, 1689 mit ihrem Sturz endigend,
Peter zum Herrscher Rußlands machte, da Iwan († 1696)
nur der leere Titel blieb.

6. Dånemark, seit der Einführung der Autokratie fester in sich selber gegründet, litt doch an eiz nem innern Uebel, das viel ausgebreitetere Folgen hatte, als davon zu befürchten schienen. Der Zwist, der zwischen den beiden Linien des regierenden Hauses, der königlichen und der herzoglichen von Holstein= Gottorp, herrschte, griff sortdauernd in die Verzhältnisse des ganzen Nordens ein; und trug zulest wesentlich zu dem Ausbruch des großen Kriegsseuers bei, das den Norden in dem folgenden Zeitraum in Flammen seste.

### 272 II. Der. A. II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

Abstammung des Saufes Solftein . Bottorp von Abolph, jungern Sohn Ronig Friedrich's I., und Erbtheilung von 1544, wodurch die Bergoglich : Bottorvifche Linie die Balfte von Echleswig und holftein, jenes als Leben von Dds nemart, biefes als Leben des Deutschen Reichs, erhielt. Urface des Zwifte, (feit 1654), verlangte Aufbebung bes Lebensnerus von Schleswig, erlangt von Bergog Friedrich II. im Roschilder Frieden (f. oben G. 202.), durch feis nen Schwiegersohn Carl Buftav; und bestätigt im Copenhagener Frieden 1660. Aber durch hinterlift erzwungene Wiederherstellung des Lehnsuerus vom Konig Christian V. burch den Rendeburger Bertrag 10. Jul. 1675; und nach der Klucht und Protestation des Bergoge, Wegnahme Schleswige. Wiederherstellung burch Frangofifche Bermit= telung im Frieden zu Kontainebleau 1679. Jedoch bei verandertem Berhaltniß mit Franfreich Wieberwegnahme Schleswigs 1684, bis nach vielem Streit, unter Bermittelung des Raifers, Brandenburge und Sachfens, burch ben Altonaer Bergleich 20. Juni 1689 ber Bergog reftituirt ward. Aber welcher Groll erftirbt fdwerer ale familiengroll? Engere Berbindung mit Schweden, durch bie Beirath bes jungen Bergogs Friedrich's IV. mit Bedwig Cophie, altern Schwester Carl's XII., feit 1698; und Folgen bavon (f. unten).

7. Bei biefem Buftande ber nordischen Staaten gab es faum irgend ein Intereffe, bas einen gemein= Schaftlichen Centralpunkt ber Politik gebildet batte; ware bieg nicht in einem gewiffen Grade burch bie Cofadenunruhen geweckt. Diefe Streitigfeiten was ren theils an sich von Wichtigkeit, da sie über bie Herrschaft ber Ufraine und ihrer ftreitbaren Bewohner entschieden; theils sehr umfaffend, ba die Lage dieses Landes die Theilnahme aller Grengnachbaren, der Ruf=

fen, Polen, ber unter Turfifchem Schut ftebenden Tartaren und der Turken felber, fast unvermeidlich machte. - Fortgang bes burch fie veranlaßten Kriegs zwischen Polen und Ruftland (f. oben S. 202.). Der Krieg, meift ungludlich von Polen geführt, entigte burch ben Waffenstillstand zu Andruffow, burch den die Cofacken zwischen Ruffen und Polen getheilt blieben.

Die Cofaden, entstanden aus der Mifchung freier Ruffen, Polen und Tartaren, in Podolien und Bolbonien (Ufraine), ju beiben Seiten des Dniepers, maren feit dem 15ten Jahrhundert Polnifche Coupverwandte. Stephan Bathori machte fie 1576 burch eine militarifche Dr= ganifation gur trefflichen Bormauer gegen Turfen und Tars taren. Aber ber Druck Polnifcher Großen, verftartt burch Religionshaß, brachte fie jum Aufstande unter ibrem hetman Chmelnigfi, feit 1648, der, wenn gleich gestillt, doch 1651 erneuert, fie gur Unterwerfung uns ter Rußland bewog 6. Jun. 1654. Dadurch Berflech= tung Polens in den Krieg mit Rugland, mabrend auch ber Rrieg mit Schweden (S. 202.) noch fortbauerte; und auch bald Gefahr eines Turfenfriegs, ba ein Theil ber Cofaden fic der Pforte unterwarf. Go fab fich Do= len jum Grillftande ju Undruffom genothigt auf breis gebn Jabre, 30. Jan. 1667; (feitdem wiederholt erneuert: und endlich bestätigt auf immer im Frieden gu Doffau 14. April 1686;), wodurch I. die Cojaden an der Ditund Westseite des Oniepers zwischen Rugland und Polen getheilt blieben. 2. Rugland im Befig der Palatingte von Riem und Emolende, und ben Landern an ber Offeite des Dniepers, Geverien und Tfernitow blieb. - Co raubten diefe Rriege Dolen feine beften Eroberungen; aber fie waren auch die Schule, wo fich Solden und Relbherren wie Johann Gobieffp und feines gleichen bildeten.

274 II. Der. A. II. Weich. d. nerdl. Gur. Ctaatenfuft.

von Miller von bem Ursprunge der Cosaden; in Samm: lung Ruffischer Beschichten B. IV.

8. Während dieser Begebenheiten dauerte in Polen eine stete Gährung sort, vorzüglich durch das
Streben Frankreichs, einen Französsischen Prinzen zum
Nachfolger Iohann Casimir's bestimmen zu lassen, un=
terhalten. Alls aber dieser König, der Regierung mü=
de, endlich abdankte, mißlangen bei der neuen Wahl
die Versuche der Fremden; und ein Inländer Mi=
chael Wisnowiecki, der es jedoch selber empfand,
wie wenig er für einen solchen Ihron passe, erhielt
ihn. Ein unglücklicher Türkenkrieg, durch die Co=
sackenhändel entzündet und durch einen schimpslichen
Frieden geendigt, störte wieder die Ruhe von Polen
und dem Norden; als Michael zur rechten Zeit, um
nicht abgesetzt zu werden, Polen die Wohlthat er=
zeigte, zu sterben.

Johann Casimir, durch seine Gemalin Louise Marie aus dem Hause Nevers, im Französischen Interesse, wollte dem Hause Condé zum Polnischen Thron verhelsen, seit 1660. Daber innere Unruhen unter Lubomirsti, die bis zum Bürgerkriege führten 1665. Nach dem Tode der Königin 1667 Abdankung des Königs 17. Sept. 1668. Sechs Fremde bewarben sich um den Thron, aber einem Piasten bestimmt, mußte Michael ihn besteigen. Neuer Ausstand der Cosacen unter Doroscensko, der sich an die Türken anschließt 1672. Daber Borwand der Türken zum Kriege, bochst unglücklich von den Polen, wenn gleich in Verbindung mit den Russen, geführt. Verzust von Kaminiek, und Eindringen der Türken in das Herz von Kaminiek, und Eindringen der Türken in das

bis Michael in dem Frieden vom 18. Oct. 1672 sich zur Freilassung der Cosaden, und einem Tribut, verstand. Einen folden Frieden zu ertragen vermochte die Nation aber nicht; daher 1673 Ernenerung des Kriegs; Sieg bei Chozim unter Joh. Sobiesky 11. Nov. und Tod des Königs 10. Nov.

9. Die Wahl von Johann Sobiesky schien 1674 nicht bloß für Polen, sondern für den ganzen Nor: 19. den wichtig werden zu müssen. Aber früh gestählt zum Krieger und Feldherrn, reifte er dech nie zum Herrscher. Er vertilgte den Schimpf des letzten Friezdens; aber durchgreisende innere Verbesserungen lagen nicht in dem Gesichtskreise eines Polnischen Piasten; und wie groß auch die Theilnahme Polens an den Händeln des Nordens wurde, so war doch alles nur vorübergehend, weil es bloß persönlich war.

Beendigung des Türkenkriegs durch den Separatfrieden bei Juramno 16. Oct. 1676, wodurch 1. der Tribut aufsgehoben wird; 2. Kaminiek und ein Drittel der Ukraine den Türken bleibt. Aber auch diesen Theil entriffen ihnen die Ruffen, die den Krieg fortsetzen, und behielten ihn in dem Waffenstillstande zu Radzin 1680.

Histoire de Jean Sobiesky, roi de Pologne, par Mr. l'Abbé Coren, à Warsowie. 1771. 3 T. So treu wie eine fehr geistvolle Erzählung est sepn kann.

10. Während auf diese Weise die Cosackenhandel Polen und Rußland beschäftigten, hatte sich Schwez den durch Frankreich zur Theilnahme an dem Holz ländisch = Deutschen Kriege, und zu einer Diversion 1675 gegen Brandenburg bewegen lassen; und ward dadurch 276 II. Per. A. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

zugleich in den Krieg mit Danemark und dem Deutzschen Reiche verwickelt. Es verlor nicht nur seine Nebenlander, sondern auch, was nicht weniger werth Zun. war, bei Fehrbellin seinen kriegerischen Ruhm. Jene verschaffte ihm zwar Frankreich durch die Friedenssschlüsse zu St. Germain und Fontainebleau wieder (s. oben S. 228.); zur Wiederherstellung von dies sem bedurfte es aber erst eines Königs, der, wie Carl XII., Soldat war.

Die auswärtige Politik von Schweden ward fortdauernd meist durch Subsidien bestimmt, die es bald von Spaznien, bald von Frankreich zog. Konnte eine Regierung eine feste Politik haben, die ihren Beistand dem Meistbietenden verkaufte?

lands, mit Destreich bei dem neu ausgebrochenen Tür=
1683 kenkriege. Der Entsah von Wien (s. oben S.
241.) war freilich der glorreichste Tag in Sobiesky's
Leben; aber seitdem schien das Glück ihn weniger zu
begünstigen, und die Theilnahme Ruftands mußte
durch die Verwandlung des Waffenstillstandes von An=
druffow in einen ewigen Frieden erkauft werden. Das
Ende des Kriegs erlebte Sobiesky nicht mehr; und
die Früchte des langen Kampse erndtete viel weniger
Polen als Rufland.

Bergebliche Versuche zur Eroberung von Kaminiek und der Moldau 1684—1687. Theilnahme Ruflands 1686. Eroberungen der Destreicher in Ungarn, wie der Russen in der Ufraine gegen die Tartaren 1688; aber die innern Verhältnisse in Ansland hinderten den Fortgang

des Kriegs, bis Peter I. Alleinherrscher war. Belagerung und Eroberung Azows 1695 und 1696. In dem Waffenstillstande 25. Dec. 1698 (bestätigt auf dreißig Jahre 1700) behielt Rußland das befestigte Azow mit seinen Dependenzen, mit dem freien Handel auf dem schwarzen Meer. Polen aber durch den Frieden zu Carlowiz (f. vben S. 241.) erhielt Kaminiel und das abgetretene Podolien zurück.

12. So endigten sich diese Kriege, zwar ohne Entscheidung des Schicksals des Nordens, jedoch nicht ohne Vorbereitung dazu. Der Wechsel der Herrscher in allen nordischen Reichen um diese Zeit, der zwei der außerordentlichsten Männer auf Thronen erhob, führte in dem folgenden Zeitraum viel größere Verzänderungen herbei, als alle Cosacken: Kriege es versmochten.

Zweiter Zeitraum.

# Erfter Theil.

Geschichte des sublichen Europäischen Staatenspstems in diesem Zeitraum.

1. Drei große Rriege waren zur Erhaltung bes politischen Gleichgewichts gegen Lutwig XIV. geführt; und doch beginnt dieser Zeitraum wieder mit einem vierten noch langwierigern; hauptfächlich zu temfel= ben 3weck; wahrend auch im Nerden ein nicht menis ger blutiger Rampf gefampft wurde, ber jedoch von Dem des Westen ganglich getrennt blieb. Auch als dies fer lette endlich durch die Utrechter und Raftadter Friebensschluffe aufhörte, murden doch keineswegs alle Ansprüche ausgeglichen; und so blieb Europa auch nachher in einem schwankenden Zustande, wovon bald ein neues Auflodern der Kriegsflamme; und auch, als fie gestillt ward, ein Gewebe von Unterhandlungen, von Bundniffen und Gegenbundniffen, die Folge war; welches die immer enger werdende Berflechtung des Staateninstems von Europa auffallend charafterisirt.

Alber bei aller Unvollkommenheit ward doch der Haupts zweich erreicht; und darnach fragt immer der denkende Beobachter.

- 2. ABabrend biefer Stimmung indeg verlor bas merkantilische Interesse nichts von seinem Ginfluß. Es war dieß eine naturliche Folge von ter ftete wachsens ben Wichtigkeit ber Colonicen; feitdem ihre Pros bufte, besonders der Caffee, der Zucker und der Thee, anfingen, in Europa in einen ftets großeren Gebrauch ju fommen. Der große Ginfluß, ben biefe Waaren auf die Politif nicht nur, sondern auch auf die Um= formung bes gangen gefellschaftlichen Lebens gebabt haben, ift nicht leicht zu berechnen. Auch abgeseben von dem unermeflichen Gewinn der Belfer durch Sans bet, ber Regierungen burch 3blle, - wie haben nicht Caffeehaufer in ben hauptstädten Europas als Mittelpunkte der politischen, merkantilischen und littes rarischen, Verhandlungen gewirft? Waren überhaupt obne jene Erzeugniffe die Staaten des westlichen Eus ropas bas geworden, was sie geworden sind?
- 3. Indessen hatten die frühern großen Kriege die meisten Staaten bereits in Schulden gestürzt; und die neuen Kriege, überhaupt die steigenden Bedürfnisse, vergrößerten sie. So kam man dahin, den Gestrauch des Papiergeldes ins Große zu treiben; aber aus Unkenntniß seiner Natur bald zu dreist (ins dem man das Bedürfniß, nicht der Circulation, sons dern der Regierungen, zum Maaßstab seiner Menge

280 II. Per. B. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfift.

machte;), bald zu furchtsam (indem man bloß die Masse des baaren Geldes als Hypothek ansah;), mehrmals zum großen Schaden der Staaten. Aber die Hülfsmittel der Regierungen wurden doch immer temporair dadurch vermehrt; und nie wären sie ohne dasselbe der großen Krastanstrengungen fähig gezwesen; so wie sie selber zum Glück es nicht sobald ahnten, wie weit sich öffentlicher Credit und Schulzbenwesen treiben ließen.

Der Ausbruck Papiergeld wird oft im weitern Cinne (jedoch mit Unrecht) von allen Papieren gebraucht, Die der Staat auf feinen Gredit andgiebt, in fo fern fie auf einen Dritten übertragen werden tonnen; (wie Staats obligationen, befonders Stock ic.). 3m engern Ginn aber fann Papier gelb nur biejenigen Papiere bezeichnen, welche gang die Stelle des baaren Geldes vertreten fol-Ien; b i. die unmittelbar und allein gur allgemeinen Gir= culation (ale allgemeines Bablungemittel) bestimmt find. Diese werden entweder direct von der Regierung ausge= fertigt, (Uffignate, Treforicheine ac.) oder von, bagu pri= vilegirten, Gefellichaften, Banten genannt; (Banknoten, ober Bettel;) beren Berhaltniffe gegen bie Regierungen aber wiederum fehr verschieden fenn tonnen. (Freie Ban= fen; Regierungsbanten). Alles Papiergeld von Regierun= gen, direct oder indirect ausgefertigt, muß unficher fenn; weil Regierungen nicht immer Meifter ihrer Bedurfniffe fenn fonnen; bas Papiergelb freier Banten fintt nur burch ibre eigne Schuld; da fein außerer 3mang fie gu beffen Unbaufung nothigt.

#### I. Geschichte ber Staatshandel in Europa.

Urkundensammlung: Außer den allgemeinen (f. oben S. 2.):

Rousset recueil d'actes, négociations etc. depuis la paix d'Utrecht, T. I — XXI. 8. à Amsterdam, 1728. etc. Sie umfast den Beitraum von 1713 bis 1748.

Bearbeitungen der Geschichte:

Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIIme siécle, contenant les négociations, traités etc. concernant les affaires d'état par Mr. de Lamberty. à la Haye. 1724. T. I—XIV. 4. Fûr den Zeitraum von 1700 bis 1718 das Sauptwerf. Ausführliche und unparteiische Erzählung mit den eingerückten Aftenstücken. Der Verf., selber lange in der diplomatischen Laufbahn, schrieb es im Alter in der Zurückgezogenheit.

Mémoires de Mr. de Toncy, pour servir à l'histoire des négociations depuis le traité de Ryswick, jusqu'à la paix d'Utrecht. T. I — III. 12. Paris. 1756. Der Bersfasser war französischer Minister und Gesandter.

Mémoires et négociations secrètes de diverses cours de l'Europe par Mr. DE LA TORRE. à la Haye. 1721. T. I — V. 8. Gehen von 1698 bis 1714.

Auch die politischen Zeitschriften werden jest Quellen ber Geschichte; aber naturlich geschrieben in dem Geist des Landes, wo sie erschienen, muffen sie darnach gewürdigt werden. Die wichtigsten:

Mercure historique et politique de la Haye. Bon 1686 his 1782. Vol. 1-187.

Die Europäische Fama Th. 1—360. (von 1702 bis 1734). Die neue Europäische Fama (von 1735 bis 1756). Th. 1—197. Stark antifranzösisch.

# 282 II. Der. B. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfoft.

Mle Abrif:

- S. E. Zaberlin vollständiger Entwurf der politischen Sino= rie des XVIII. Jahrhunderts Th. 1. 1748. Gebt von 1700 bis 1740. Blose chronologische Auszühlung der Begeben= heiten, mit Nachweisung der Quellen.
- 4. Die große Frage, welche seit dem Ayswicker Frieden fast ausschließend die Tabinette des Westens beschäftigte, und aus der nicht nur ein langwieriger Krieg, sondern auch die folgenden Staatsbandel dies seitraums vorzugsweise hervorgingen, war die der Spanischen Succession bei dem bevorstehenden Aussterben der Spanisch = Habsburgischen Linie mit Carl II. Man betrachtete diesen, für das System von Europa allerdings höchst wichtigen, Gegenstand, theils von der Seite des Rechts, theils von der Seite der Politik. Aber das Ganze ward eine Sasche der Cabinette; die Nation und doch hatte sie ihre Stände ward gar nicht dabei gefragt.
- 5. Von Seiten des Rechts kamen drei Hauptscompetenten, welche auf die ganze Monarchie Unsspruch machten, in Betrachtung: Ludwig XIV., als Gemahl von Maria Theresia, der altern Schwessser Carl's II., für den Dauphin; Leopold I., als Gemahl der jüngern Schwester Margaretha Thesresia, und wegen Testaments Philipp's IV., für eisnen seiner Sohne lester She; und der Chursürst von Baiern für seinen unmündigen Sohn Joseph Ferdiznand, als Enkel der Margaretha Theresia. Das Mecht der nächsten Descendenz war für den Dauphin;

allein ihm standen entgegen die feierlichsten Berzichtleisstungen seiner Mutter auf alle Spanischen Erbrechte. Nach ihm war nächster männlicher Erbe der Churprinz von Baiern; doch hätte es bei Leopold gestanden, Beiden zuvorzukommen, hätte er den Augenblick zu nugen gewußt. Der Herzog von Savoyen, Victor Amadeus II., verlangte nur einen Theil.

Deductionen des Rechts fur Destreich f. in Thucelus Meiche : Staats : Aften T. I. II.

Für Frankreich :

La défense du droit de Marie Thérese Reine de France à la succession d'Espagne par Mr. D'AUBUSSON. Paris. 1699.

6. Der politische Gesichtspunkt, aus bem die Cabinette, besonders die Seemachte, die fo wichtige Frage betrachteten, war die Erhaltung des politischen Gleichgewichts. Konnte dieß anders in einem Zeital= ter senn, wo dieses die Basis der Politik geworden war? Konnte es ihnen gleichgultig fenn, was mit Spanien, befonders mit den Spanischen Miederlan= ben, ward? Es wurde als Grundfaß angesehen, baß Die Vereinigung der gangen Spanischen Monarchie mit Destreich oder Frankreich, besonders aber mit letz: term, dieß Gleichgewicht fibren wurde; vor Allem wenn die Kronen zweier großen Monarchieen auf Einem haupt vereinigt wurden. Um biefem vorzu= beugen, hatte baher schon Ludwig XIV. sich bereit erklart, die Ansprüche des Dauphins auf deffen jun= gern Cohn, ten herzog Philipp von Anjou, überzutragen; so wie auch Leopold I. die seinigen an 284 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Ctaatenfoft.

seinen jungern Cohn letzter Che, den Erzherzog Carl, zu überlassen bereit war.

7. Gang der Berhandlung in Madrid bei Lebzeisten des Königs; wo Marquis Harcourt, der Französissische Gesandte, bald ein Uebergewicht über die Grassen Harrach vom kaiserlichen Hose erhielt. Doch wußte Ludwig XIV. wohl, daß man der Einwillisgung der Seemächte bedürse; und der mit ihnen verzahredete erste Theilungsvertrag, der dem Churzet. prinzen das Hauptland und die Colonieen, und den Mitbewerbern die Nebenländer in Italien und den Niederlanden zusprach, schien das Interesse der Einzzelnen und des ganzen Staatensystems von Europa auszugleichen; als ein unglückliches Geschick den Churzeb. prinzen frühzeitig wegraffte!

Außer den Obigen: Mémoires et négociations sécrètes du Comte de Harrach par Mr. De LA Torre, à la Haye. 1720. 2 Voll. 8. Gehen von 1695 bis zum ersten Theiz lungstraftat.

8. Ungeachtet nun ein neuer Theilungstraktat 25. zwischen Frankreich und den Scemächten verabredet ward, so konnte doch wenig Hoffnung zu einer friedz lichen Ausgleichung bleiben, da nicht nur Destreich seinen Beitritt versagte, sondern auch in Spanien selz ber bei dem König wie bei der Nation die Idee einz mal herrschte, daß jede Theilung ein Unglück für die Monarchie sey. Man sah in der Abtretung der Nezbenländer in Europa zugleich Berlust der Macht und

### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 285

des Handels. Und doch war ohne diese Theilung schwerlich eine Ausgleichung möglich. Wie viel Blut und Geld hätte hier mit etwas Vernunft erspart wers den können!

- 9. Der herannahende Tod und der Cardinal Porztocarrero bringen endlich Carl II. zu einem Testa= 1700 ment, in dem er die ganze Spanische; Monarchie, 2. ungetheilt, Philipp von Anjou vermacht; und im Fall der Nichtannahme ihm den Errherzog Carl subzstituirt. Der kurz darauf erfolgende Tod des Königs Nov. ließ nur Ludwig XIV. die Wahl zwischen Annahzme des ganzen Testaments; oder Beobachtung des Theilungstraktats. Nicht ohne ernstliches Bedenken wie gern hätte er jest einen Krieg vermieden! wählte er das Erstere.
- 10. Anerkennung Philipp's V. sowohl in Spaznien als in den sammtlichen Colonicen und Nebenlanzdern; selbst der Friede mit den Seemachten schien fortdauern zu können. Aber Leopold I. fühlte sich besto tiefer gekränkt, je mehr er es sich selber sagen mußte, daß er durch seine Schuld die Spanische Monarchie verloren habe.
- 11. Borbereitungen von beiden Seiten und Stresben vor dem Ausbruch des Kriegs, sich Berbündete zu verschaffen. Durch die Gewinnung des Herzogs von Savonen durch eine Heirath, und des Herzogs von Mantua durch Geld, faßte Frankreich

### 286 II. Der. B. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

im voraus in Italien festen Fuß. In den Spanischen Miederlanden ward gleich der erste Moment zur Bessehung der sesten Plaße mit Französischen Truppen gesnußt; und die in Ungarn unter Rasogi wieder ausgesbrochenen Unruhen kamen Frankreich trefslich zu Statzen. Am bedeutendsten aber schien in Deutschland die 1702 Gewinnung des Churkürsten Maximilian II. von Baiern (dem auch sein Bruder, der Churkürst von Soln, beitrat) werden zu müssen. So konnte man einen der ersten Deutschen Fürsten, an der Grenze Destreichs, diesem entgegen stellen!

12. Doch konnten alle diese Vorbereitungen jo wenig die Entstehung einer machtigen Gegenver= bindung hindern, als Frankreich tas Uebergewicht erhalten. Deftreich fand bald Berbundete in Deutsch= land an dem neuen Konig von Preußen, an mehre: ren andern Standen, und bald an dem gangen Reich; und die Seemachte, schon gereigt durch die Befegung, ber Spanischen Niederlande, waren zum Kriege gleich= fam aufgefordert, als Ludwig XIV. ten Cobn Ja= fob's II. nach beffen Tode, gegen ten Ryswicker Frie-Spt. den, als Ronig anerkannte. Und wenn gleich durch 1702 den Tod von Wilhelm III. zugleich der Brittische Merz. Thron und die Erbstatthalterwürde erledigt ward, so blieb doch fein Syftem unter feiner Nachfolgerin Un= na, und in den Niederlanden daffelbe; und eine en= gere Verbindung Aller murde die Folge davon.

Grofe Allians im Saag 7. Gept. 1701 zwischen bem Raifer, England und Holland; junachst gur Eroberung ber

Spanischen Nebenlander und Colonicen, geschlossen; demnächst versärtt durch den Beitritt von Preußen 20. Jan. 1702, des Deutschen Neichs, nach vorbergegangenen Kreisassociationen, 28. Sept. 1702; Vortügals gegen Subsidien und versprochene Bergrößerung in Spanien und den Colonicen 16. Mai 1703; und selbst endlich des misvergnügt gewordenen Herzogs von Savopen 25. Oct. 1703.

13. An sich betrachtet konnte die neue Verbindung indeß kaum von Festigkeit scheinen; da die Plane der Seemachte, die auf Theilung gingen, wenig mit den Forderungen Destreichs übereinstimunten, das das Ganze wollte. Aber sie erhielt eine Festigkeit wie keine anz dere, da Männer von hohem Geist und seltnen Tazlenten, zugleich durch Grundsäse und Interesse verzbunden, an ihre Spize kamen. Ein Triumvirat, wie das von Eugen, von Marlborough und Heinz sius, hat die Geschichte nicht wieder gesehen; aber nicht bloß ihre Größe, sondern auch ihre Schwächen, machten ihre Verbindung so unauslöslich. Wäre sie es ohne die Geld zund Herrschsucht von Marlborough, ohne die eigensinnige Veschränstheit von Aeinsius gezwerden? Nur der edle Eugen sieht ohne Flecken da!

Großer Wirkungstreis dieser Manner nach ihrer personlichen Lage, bei Eugen als Feldherr und seit 1703 Prasssident des Kriegeraths; bei Heinstuß als Nathepensionair ohne Stattbalter; bei Marlborough zugleich als Feldherr, Staatsmann und Parteibaupt. Er herrichte im Cabinet wie im Felde, so lange die Partei der Whigs am Ruder blieb. Der schlaue, unzuverlässige, bezaubernede Held!

### 288 II. Per. B. I. Befch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Mémoires du Prince Eugène de Savoye, écrits par lui même. Weimar. 1810. 8. Militarisch und psychologisch merkwürdig; aber nicht von ihm, sondern von dem verstorbenen Prinzen von Ligne.

14. Wenn daher der Krieg in seinem ersten Ausbruche ein Krieg zwischen Destreich und Frankreich
war, so mußte sich die Flamme bald über das westliche Europa verbreiten. Indessen blieb das Land,
über dessen Besitz er eigentlich geführt ward, Nebensene; Italien, den Niederlanden, vor allen aber
Deutschland, siel auch jest wieder das traurige
Loos, zu Hauptschaupläßen zu werden.

Ausbruch des Rriegs von Destreichischer Seite, durch Engen's Einfall in Italien Jul. 1701 unb Festfepung in der Lombardei. Aber erft nach ber Gefangennehmung Billeroi's 1. Febr. 1702 fand er an dem Cynifer mit bem Keldherrnblid, an Bendome, einen feiner mehr wurdigen Gegner. Zweifelhaftes Treffen bei Luggara 16. Aug. Anfang bes Rriegs am Ober : Rhein (Groberung Landaus 10. Cept.), und in den Niederlanden 1702, mo Marlborough zuerft auftrat. Aber erft 1703 weitere Berbreitung theils in Deutschland, burch die formliche Berbindung Baierns mit Frankreich, und den, gulest mißlungenen, Ginfall bes Churfurften in Eprol, Juni - Cept.; theils in Italien burch ben Uebertritt bes Bergoge von Savoven auf die Geite der Allierten, wie fcwer ihn auch anfange Frankreich bafur bugen ließ; theile in Spanien felber, ba feit bem Beitritt Portugals ju ber großen Allians durch die Absendung des Erzherzoge Carl dabin es moglich ward, auch ben Krieg in jenes Land ju verfeben. Doch wurde erft der Feldzug 1704 fur Deutschland ent= fceidend. Großer Sieg der Allierten bei Soch ftadt oder Blenheim 13. Aug. Ginnahme Baierne, und Befreiung Deutsch=

Deutschlands. Ginen folden Tag batte Ludwig XIV. noch nicht gefeben! - Anfang des Kriege in Spanien, gwi= fchen Carl und Philipp; meift unentichieden, aber befto verderblicher als Burgerfrieg, da Carl in Catalonien, Philipp in Caftilien, feine hauptstuße fand. - Der gu= gleich angefangene Seefrieg, besondere im Mittelmeer, verschafft den Englandern Gibraltar 4. Aug. - Rach Leos pold's I. Tode 5. Mai 1705 gleicher Fortgang bes Kriegs unter Joseph I. Bergeblicher Plan von Marlborough, und dem Pringen Ludwig von Baden, in das Innere Franfreiche einzudringen. Aber der Feldzug von 1706 ver= fcaffte den Allitren fowohl die Niederlande, nach Marls borough's Sieg bei Ramillies 23. Mai, (man hatte ibm einen Villeroi entgegengefest;), als die Lombardet durch den Entfag von Turin 7. Sept., fobald Eugen feinen Bendome mehr fich gegenüber fah. - Folge bavon : gangliche Raumung ber Lombardei von den Frangofen durch eine Convention gu Mailand 13. Marg 1707; Ginnahme Deavels fast ohne Widerstand (im Mai), und felbst Berfuch gegen Toulon, wiewohl vergeblich (Jul. und Aug.). Große Unftrengungen Ludwig's XIV. jur Wiedereroberung ber Riederlande 1708; vereitelt burch die Riederlage bei Dudenarde II. Jul., ber felbft die Belagerung und Ginnahme ber Frangofficen Grengfestung Lille 23. Det. folgte. Begen die vereinigten Rrafte eines Martborough und Eugen reichten auch ein Bendome und Boufflere nicht aus.

paart, brachten Frankreich allerdings in eine Lage, die Ludwig XIV. noch nicht erlebt hatte. Doch bleibt ihm der Ruhm, das Unglück besser ertragen zu haben, als seine Feinde das Glück. Bereit, Alles herauszugeben, was er nicht schien behaupten zu können, blieb er unz beweglich, sobald von moralischer Heraubwürdigung die Rede war. Die Unterhandlungen von Haag und Gerz

## 290 H. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

trupdenberg bleiben die lehrreichste Schule für Fürsten im Unglück. Die Beharrlichkeit ward auch hier bestohnt; die Berbündeten verfäumten den Zeitpunkt, wei sie den Frieden nicht wollten; und wenige Jahre nacht her schloß ihn Ludwig auf Betingungen, die er das mals für unmöglich halten mußte.

Anfang ber Unterhandlungen Marg 1709 zwischen ben Prandenten Rouille und den hollandischen Abgeordnete Bund und van der Duffen, zuerft zu Moerbyt, nachmal ju Woerden; bis der Minifter ber auswärtigen Ungele genheiten felber, Torcy, nach dem Saag gefandt (Mai im Vorzimmer des Rathepensionairs ericbien! - Saup forderungen der Allierten überhaupt: Bangliche Berausgab ber Spanischen Monarchie ju Gunften Deftreichs. Insbe fondere: der hollander: Barriere (Befegung der Grengfe ftungen) in den Spanischen Niederlanden; und Wiederhei stellung des handelstarife von 1664. Der Englander: At erfennung der Protestantischen Succession und Bergroferun in den Colonieen. Dom Raifer und Reich: Wiederherfte lung der Dinge auf den Fuß des Munfterfchen Frieden - Das alles war bewilligt; (Praliminarien, entworfe in vierzig Artikeln 28. Mai); und bedurfte es mehr gi Entschädigung der Berbundeten? jur Sicherheit Europas Aber die Absetung Philipp's von Spanien burch fein Sulfe (Urt. 4. 37.) fonnte Ludwig XIV. nicht unterichre ben, ohne fich zu entehren. Abbruch der Friedensunte handlungen.

16. Fortgang des Kriegs; auch jest mit schleck tem Glück für Frankreich; und doch konnten, auc nach dem Siege bei Malplaquet, die Alliirten sie nicht zum Frieden entschließen; aber auch eben so we nig in das Innere seiner Provinzen dringen! Wäh

### 1. Staatshandel in Europa 1700 - 1740. 291

rend Bendome in Spanien fiegte, vertheidigten Bil= lars und Boufflers mit Nachdruck die Grengen bes Reichs; und die Resultate der Siege im Kelde blieben auf die Ginnahme einiger Plate befchranft.

Große Schlacht bei Malplaquet 11. Sept. 1709. Der Rudgug brachte Villars und Boufflere nicht viel weniger Ehre, als Eugen und Martborough ihr Sieg. Einnahme von Mons 20, Oct., von Douai und einigen andern Plagen 1710. Bereitelung ber erhaltenen Bortheile des Ergher= jogs Carl in Spanien, felbit nach Einnahme Madrids ?710, burch Bendome noch vor Ende des Jahre. Was Weiber und Befandte verdarben, machten fur Philipp V. die frangoffiden Feldherren wieder gut. Gein Begner Carl fand aber weder einen Berwit noch einen Bendome. - Bergebliche Erneuerung der Friedensunterhandlungen gu Ber= trundenberg durch d'hurelles und Polignac mit den Sollandern Mary - Juli. Gelbft Gubfidien wollte Ludwig gegen feinen Enfel geben Aber er felbft, ja fogar er allein follte ibn absehen!

17. Alber die endliche Entscheidung der großen. Frage follte nicht durch das Schwerdt berbeigeführt werten. Der Fall des Abig = Ministerii in England, ber auch bald der Fall Mariborough's werden mußte: und der Tod des Raisers Joseph I. anderten alle Berhaltniffe. Die Torys hatten lange auf die Been= 1711 bigung eines Kriegs gedrungen, ber England viel foffete, ohne unmittelbaren Gewinn. Der Weg zu eiz Apr. nem Ceparatfrieden schien also gebahnt, sobald fie bas Ruder erhielten. Und als nach Josephs I. Tobe fein Bruder und Nachfolger Carl VI. der einzige Stammhalter des Hauses Hahsburg war, konnte es

292 II. Der. B. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

auch schwerlich für die Seemachte rathsam scheinen, auf seinem Haupte allein die Kaiserkrone nebst der von Ungarn und Bohmen mit der Spanischen zu vereinigen.

Rall bes Bbig : Ministeriums burd bie Entlaffung Cuns berland's und Godolphin's Mug. 1710. Renes Dinie fterium der Torps unter Sarley, Graf von Orford; und Ct. John, Bicomte von Bolingbrote; und bald Anfnuvlung gebeimer Unterhandlungen mit Frantreich burch Gauthier, und nachmals burd Prior. Wie forgfaltig man anch den Schein eines Separatfriedens vermied, fo mar boch jest bas Bertrauen ber Berbundeten babin; und feit Mariborough's Abfegung Jan. 1712 (dem Er= mond nur gum Schein folgte;) und Billare Gieg bei Denain 24. Jul. ward auch felbft das Rriegeglud Frant= reich gunftig. Friedenepraliminarien gwifden Frantreich und England 8. Oct. 1711, ben Berbundeten gwar nur als Projett mitgetheilt; aber der Kriegeguffand borte auf. Memoirs of J. Duke of Marlborough by W. Coxe. 1820. 6 Voll 8. Und Driginalpapieren. Gin hauptwerf fur biefen Beitraum.

18. Diese Trennung der Verbindung mußte wohl zu einem Frieden, aber zu einem ganz andern Frieden führen, als man noch vor kurzem hatte erhalten können; und bald ward Utrecht, — da Holland noch immer als der Centralpunkt der Politik betrachtet ward, — zum Congreßorte bestimmt. Die Natur der Dinge brachte es jest mit sich, daß statt eines allgemeinen Friedens eine Reihe Friedensschlüsse theils zwischen Frankzreich, theils zwischen Spanien und den einzelnen Allürten hier zu Stande kamen, in deren sedem auch jeder seine eignen Vortheile bestimmte. Aber weder über diese, noch über die Hauptfrage, die Bestimmung der Spanischen

Monarchie, waren die Alliirten unter sich einversstanden. Indem Oestreich eigensinnig auf seiner Forzderung bestand, war England, und auch die übrigen, nicht abgeneigt, den Spanischen Thron dem Hause Anjou zu lassen (jedoch mit Ausnahme der Nebenlanzder in Europa); nur daß keine Vereinigung der Kroznen Frankreichs und Spaniens auf Einem Haupt ersfolgen dürse. Ja selbst unter den beiden Seemächten entstand Mistrauen; da jede auf die Handelsvortheile eisersüchtig war, die sich die andere ausbedingen wollte. Konnte Frankreich unter günstigern Auspielen eine Unterhandlung beginnen?

Eröffnung bes Congreffes gu Utrecht 29. Jan. 1712 3119 erft nur zwischen ben Frangofifden, ben Englischen und Savopifchen, Befandten; worauf auch (Rebr.) die ber ubris gen Militten anlangten. Die Trennung der Berbindung war fcon entidieden durch ben Befchluß, daß jeder det 211= liirten feine Korderungen einzeln übergeben folle. - Bu= nehmender Bwift unter den Allitrten, indem bie Megociation fast gang in den Sanden der Englander ift, und meift inegeheim birecte gwifchen ben Cabinetten von St. James und Verfailles geführt wird. Die letten Mefultate waren Ceparatfriedensfoluffe der übrigen Allirten, inbem fie Deftreich und das Reich fich felber überließen. Borlaufige Bertrage: a. Bechfelfeitige Bergichtleiftung bes Saufes Unjou auf Frankreich; und ber Frangoffichen Pringen auf Spanien 22. Juni 1712. b. Bertrag gwifchen Deftreich und Frankreich über bie Raumung von Catalos nien, und die Reutralitat Italiens 14. Marg 1713 auf Betrieb Englands. hierauf 11. April Friedenefcluffe mit Rranfreich :

<sup>1.</sup> Friede zwischen Franfreich und England. a. Unerfennung der protoftantischen Succession in England,

### 294 II. Der. B. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

gu Bunften Sannovers; und Entfernung bes Dratenben: ten aus Frankreich. b. Stete Trennung ber Kronen Frantreich und Epavien. c. Echleifung des hafens von Dun: firchen. d. Abtritung an England von Terreneuve (jeboch mit Vorbebalt von Cap Breton und eines Untheils an den Kifchereien); von Afabien, nach feinen alten Grengen; von der Sudsondhaf und ben baran liegenden Landern: und dem Frangonichen Untheil an Et. Chriftoph. e Franfreich darf feinen weitern Sandel nach ben Spanis fchen Colonieen treiben, ale unter Carl II.; und feine be: fondere Privilegien bort erhalten. - Bortbeilhafter San= belstraktat für England. - a. Aufhebung der alten Sandeleverbote (S. 234.). b. Bollige Reciprocitat; und Behandlung auf ben guß ber am meiften begunstigten Ra= tionen. c. Anerkennung des Grundfates, daß (mit Ausnahme der Contrebande, bloß auf Kriegsbedurfniffe befchrauft;) frei Chiff frei Gut macht.

- 2. Friede zwischen Frankreich und den Nieders landen. a. Sicherung einer Barriere gegen Frankreich. Daber Uebergabe der Spanischen Niederlande an die Republik; um sie nach Berichtigung eines Barrieretraktats mit Destreich diesem zu überliefern. b. Wiederherstellung Frankreichs in den Besis von Lille; und der übrigen verlornen Grenzpläße. Zugleich vortheilhafter Handelstraktat für die Republik. Herabsehung der Eingangszölle; und freie Einsucht des Herings.
- 3. Friede zwischen Frankreich und Savopen.
  2. Für Savopen vortheilhaste Grenzberichtigung. b. Savopen erhielt die Insel Sicilien als Königreich. c. Vorbehalt der Ansprüche auf Spanien nach Erlöschung des Hauses Anson.
- 4. Friede zwischen Frankreich und Portugal. Grenzberichtigung in Sud-Amerika; wodurch Portugal das Land zwischen dem Maragnon und Opapoc-Fluß bleibt.
- 5. Friede zwischen Frankreich und Preußen. 2. Frankreich erfennt den Preußischen Konigetitel. b.

Neberläßt Preußen im Namen des Königs von Spanien das Oberquartier von Gelbern. c. Erkennt den König von Preußen als Souverain von Neufchatel. d. Preußen über- läßt an Franfreich seine ererbten Nechte auf das Fürsten-thum Orange.

Spanien schloß zu Utrecht mit England und Savoyen 13. Jul. 1713.

- 1. Friede zwischen Spanien und England. a. Spanien tritt an England ab Gibraltar und die Insel Misnorfa. b. Spanien überläßt an England (zufolge eines besteits am 29. März in Madrit abgeschlossenen Handelstraftats (Assionto) auf dreißig Jahre das Necht der Importation von 4800 Negern in Amerika (das vorher Frankreich gehabt hatte;), und die Erlaubniß, jährlich ein Schiff von 500 Tonnen nach Porto bello zu schicken. c. Es darf weder Frankreich, noch einer andern Macht Handelskreiheiten nach Judien bewilligen; auch keine seiner Besistungen veräußern.
- 2. Friede zwischen Spanien und Savopen. a. Cessson von Sicilien. b. Wiederholung der mit Frankreich festgesetzten Bedingungen. So auch nachmals in den Friedensschlüssen mit Holland und Portugal 26. Jun. 1714.

Die wichtigsten Gesandten in Utrecht waren: von Frantsreich der Marschall d'Hurelles, Abbé (nachmaliger Cardisnal) Polignac und Hr. Menager. Bon England; Graf Strafford. Bon den Niederlanden: v. Buys und van der Dussen. Bon dem Kaiser: Graf Sinzendorf. Bon Savopen: Graf Massei zc.

Actes, mémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d'Utrecht. 1714. T. I — VI. 12. Die vollständigste Cammlung der dahin gehörigen Staatsschriften.

Lettres and Correspondence of the R. H. Lord Visc. Bo-LINGBROKE by GIBB. PARKE. Lond. 1798. Vol. I — IV. 8.

#### 296 II. Per, B. I. Gefch. b. fudl. Eur. Staatenfoft.

Enthalt die politische Correspondenz des Ministers mahrend feiner Administration von 1710 - 1714.

Histoire du congrés de la paix d'Utrecht, comme aussi de celle de Rastadt et Bade. Utrecht. 1716, 12.

10. Co blieben bei bem Abschluß bes Friedens ber Raifer und bas Reich fich allein überlaffen. Wenn man auch dem ersten die meisten Nebenlander Epa= -niens vorbehielt, so wurde bagegen bem lettern nur Die Grundlage des Answicker Friedens getoten; und beiden peremtorisch ein Termin zum Entschluß gesett. ben man nicht annahm. Co bauerte ber Kriegezu= fand, besonders am Rhein, noch fort; mit wenigem Gluck fur Deftreich. Die Erneuerung ber Unterhands lungen zwischen beiden bereits im nachfren Winter zu Raftadt waren die Folgen bavon; und führten bier zu einem Frieden, der nachmals zu Baben in einen Reichsfrieden verwandelt ward. Deftreich befam feinen Theil; das Reich bagegen - burch die Separatfrie= . densschläffe ohnehin schon nicht mehr mit fich selber einig - ging leer aus; und ber schone Traum ber ganglichen Wiederherftellung auf den Ruß des Dun= Rerschen Friedens - (welche Lehre ware sie fur tie Eroberungs = Politif gewesen!) - verschwand.

Fortgang des Kriegs am Rhein 1713; Einnahme von Landau 20. Aug. und Freiburg 16. Nov. durch Villars. Unterhandlung zwischen ihm und Eugen zu Rastadt Nov. bis Marz 1714. Endlicher Abschluß 6. Marz, unter dem Namen von Präliminarien, die demnächst dem Reich zur Annahme vorgelegt wurden. Hauptbedingungen: a. Destreich darf die Spanischen Niederlande in Besit nehmen,

nach verabrebeter Barriere fur holland. b. Deftreich bleibt in Befit von bem, was es in Italien inne hat; nemlich von Meavel, Cardinien, Mailand und ben Stati degli presidi. c. Restitution ber in die Reichsacht erklarten Churfurften von Bajern und Coln gegen Unerfennung ber Chur von Sannover, d. Fur bas Reich nur Wiederber= ftellung bes Buftandes vor dem Kriege; burch Bestätigung bes Munfterfchen, Dimmegischen und Rodwicker, Friedens. - Unnahme ber bem Reich mitgetheilten Praliminarien; und Bestätigung zu Baden in der Schweis 7. Gept.

- 20. Die Entscheidung des Streits ward alfo ber Hauptsache nach durch die Absonderung der Mebenlans der in Europa bewirkt, wovon man auch vor dem Rriege hatte ausgeben wollen. Aber gang entschie= den ward ber Streit leider! doch nicht, wenn gleich der Krieg für jest aufhörte. Zwischen den beiden Hauptcompetenten Spanien und Destreich ward fein formlicher Friede, weil keiner von feinen Unfpruchen ablaffen wollte. Der sehwankende Zuftand, in bem das Europäische Staatenspstem ein Decennium bindurch bleibt, war daher unvermeidlich; und Erhaltung bes Utrechter Friedens ward eine ber schwerften Aufgaben für die Politif.
- 21. Die Folgen, welche biefer Rrieg und bie Friebensschluffe, die ihn beendigten, fur bas Staatenfy= ftem Europas hatten, waren gleich mannichfaltig und wichtig. Indem die Spanische Monarchie einem Zweig ber Bourbons blieb, fiel jene alte Rivalitat zwischen Frankreich und Spanien, Die Europa so viel gefostet hatte, weg. Aber die Folge zeigte auch bald, daß die

### 298 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Bande der Verwandtschaft keineswegs eben so keste Vande für die Politik sind. Die gefürchteten Folgen für das Gleichgewicht von Europa zeigten sich nicht; allein freilich war auch Frankreich so tief erschöpft, daß selbst die engste Verbindung mit Spanien kaum hätte Vesorgnisse erregen können.

- 22. Die Trennung der Nebenländer von Spanien wurde für das Staatensystem Europas besonders das durch wichtig, daß dessen Niederlande an Destereich kamen. Fortdauernd das nächste Ziel der Erzoberungen Frankreichs, ward es eine der herrschenden Maximen in der Politik, daß ihre Erhaltung das Interesse Aller, und die Bedingung der Aufrechthalztung des Gleichgewichts sey. Hing nicht auch davon das Schicksal der Republik, des Deutschen Reichs, und mit ihm Destreichs selber ab?
- phische Staatensystem aus diesem Kriege war der ers weiterte Einfluß Englands. Sein Anleihesystem (S. 252.) machte es möglich, jetzt den Subsidientraktaten eine noch nie gesehene Ausdehnung zu geden; und die schon früher angeknüpften Hauptsäden der Continentalspolitik (S. 238.) wurden zugleich erweitert und besesstigt. Die Gelangung der Niederlande an Oestreich schien die Verdindung mit diesem unauslöslich zu maschen; die Republik war ihm fast blind ergeben; Sasvoyen und die einzelnen Stände des Reichs waren gesen Subsidien wieder zu haben. Der Utrechter Fries

### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 299

den war unter seiner Direktion geschlossen; und eben deshalb zum Glück die Erhaltung dieses Friedens seine natürliche Politik. Darf man sich wundern, wenn die Leitung der Angelegenheiten Europas eine Zeitlang meist in seinen Händen blieb?

- 24. War gleich der Krieg weniger Seekrieg gewessen, so sing doch bei dem Frieden das Merkanstilinteresse an, sich in seiner ganzen Stärke zu zeigen. Die wichtigsten Handelsbewilligungen wurden Bedinzgungen des Friedens für die Seemächte; und selbst die Abtretungen der Länder geschahen zum Theil des Handels wegen. Der Grund zu dem Uebergewicht Englands im Seehandel ward eigentlich durch den Utrechter Frieden, und mit ihm zugleich der Keim zu zwei künstigen großen Kriegen gelegt; aber freilich konnten diese Folgen sich erst allmälig entwickeln; und die Republik blieb doch noch geraume Zeit der erste Handelsstaat unsers Welttheils.
- 25. Die Lage der einzelnen Staaten war nicht bloß durch den Krieg verändert, sondern ward es auch zum Theil durch Regierungswechsel. In Spanien war eine neue Dynastie zum Thron gekommen; aber Philipp V. war nicht der Fürst, der es verstand, ein gesunkenes Reich wieder zu erheben. Mehr wie er wäre dazu seine neue Gemalin, Elisabeth von Parma, sähig gewesen; hätte nicht Familieninteresse ihr mehr gegolten als Interesse des Staats. Aber nichts war ihr zu theuer, sobald es der Versorgung

300 II. Per. B. I. Befch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

ihrer Sohne galt; und wenn gleich ohne Gewinn für sich selbst, erhielt doch Spanien durch sie einen größern Einfluß auf das Europäische Staatensystem, als es unter den letzten Habsburgern gehabt hatte. Aber leider! einen verderblichen Einfluß.

26. Portugal, während des Ariegs durch die Bande der Politik an England angeschlossen, blied es 1703 auch nach dem Ariege durch die Bande des Handels. Aber wenn der Traktat von Methuen der Industrie so schädlich ward: lag davon die Schuld in dem Traktate, oder an der Nation und an der Regierung? Konnten die Woll-Manufakturen nicht mehr bestehen, gab es denn keine andere, und war kein Boden, mehr anzubauen? Aber indem Portugal den Markt für seine Weine in England fand, wurden die politischen Bande zugleich durch die merkantilischen bekestigt; und fast unauslöstlich gemacht.

27. Allein der größte Wechsel ging in Frankreich 1715 vor. Ludwig XIV. überlebte den Frieden nur kurze Spt. Zeit; und hinterließ zum Nachfolger in seinem Urenskel Ludwig XV. nur ein schwaches und unmündiges Kind. Seine Autorität starb mit ihm; und gegen seis nen Willen erhielt sein Neffe Philipp von Orleans die Regentschaft mit der ganzen Fülle der Macht. Ohne Moralität, und selbst ohne Schaam, hielt man ihn doch für boshafter, als er war; und die lange dauernde Besorgniß wegen des Lebens des jungen Kösnigs, der ohnehin schwächlich war, wirkte stark auf

### 1. Staatshändel in Europa 1700-1740. 301

die ganze Politik der damaligen Zeit, und besonders auf die Verhältnisse mit der Spanischen Linie ein. Wer sollte in einem solchen Falle solgen, Philipp von Spanien oder Orleans? Das Mißtrauen zwischen beis den war aber eben so natürlich als folgenreich; da es auch die auswärtigen Verbindungen bestimmen mußte.

Beränderung in dem Ministerio der auswärtigen Angelezgenheiten. Errichtung eines Confeil unter dem Präsidio des Marschalls d'Huxelles 1715. Abgang des patriotissen und redlichen Torcy, 1716, nach neunzebnjährigem Dienst; (S. 230.). Aber bald wird, nach Aushebung des Conseils, der verrusene Dubois Staatsseferetär 1718, und zulest gar Premierminister 1722.

St. Simon Mémoires sécrets de la Régence (Oeuvres Vol. 7. 8.) S. vben S. 218.

28. Auch in England war nach dem Tode der 1714 Anna durch die wunderbarsten Verschlingungen des 12. Schicksals mit Georg I. das Haus Hannover auf das der Stuarts gefolgt. Der Protestantismus hatte ihm den Thron verschafft; und mußte ihm dens selben erhalten. Keine neue Grundsähe, keine neue Continentalpolitis (der Besitz Hannovers hat diese nicht erst bestimmt) konnte also herrschend werden; es war die alte Politis Wilhelm's III., nur nach Zeitumstänz den modisieirt. So war die Einigkeit zwischen Maztion und Regierung besestigt; und zum Glück für das neuregierende Haus gab es noch lange einen Prätenz denten, der diese Grundsähe unmöglich vergessen ließ.

Der Fall des Torp = Ministeriums, das sich in feinen Benchmen gegen den Pratendenten mehr als verdächtig

### 302 II. Per. B. I. Gefc, d. fubl. Gur. Staatenfuft.

gemacht hatte 1714, und die wiedergegrundete herricaft der Whigs war die naturliche Folge diefer Politif.

29. Die Republik war in Diesem Rriege fast aus einer Seemacht zur Landmacht geworden. Er hatte ihre Schuldenlast bis auf 350 Millionen Gulcen vermehrt; so theuer war ber Barriere: Traftat erfauft, in bem fie die Gicherheit ihrer Erifteng fah! Gleichwohl nahm sie die große Lehre mit aus dem Rriege, bag bei ber Theilnahme an ben Bandeln grofer Machte für sie wenig zu gewinnen fen; und miglichste Zuruckziehung davon ward seit dieser Zeit Grundfat ihrer Politif. Bare nur eine folche Buruct: giehung fur eine Macht, die sich unter die erften ge= stellt batte, nicht noch gefährlicher als die Theilnahme! Indef sie die Militarkrafte erschlaffen macht (vollends hier, wo feit Wilhelm III. fein Statthalter und Ges neralkapitain war!), ift bas Ginken in ber Meinung ber andern Mächte davon eine unvermeidliche, wenn gleich erst allmälige, aber nichts weniger als gleichgul= tige Folge. Auch ein Staat gilt fur das, wofür er fich giebt.

Varrieretraktat mit Destreich abgeschlossen zu Antewerpen, unter Vermittelung Englands, 15. Nov. 1715. Indem 1. die Republik die Niederlande dem Kaiser übersgiebt, erhält sie 2. das ausschließende Besahungsrecht in Namur, Dornik, Menin, Warneton, Ypern, und Fort Knocke, und gemeinschaftlich in Ruremonde. — Aber was sind Festungen ohne Soldaten?

30. Die Destreichische Monarchie ward durch den Besig von Nebenlandern, von Reapel, Gardinien, Mailand und den Niederlanden, vergrößert. Db biese Bergrößerung Gewinn ober Schaden war, hing von dem Geist der Administration ab. Geschieft, dem Hauptforper ber Monarchie in Verbindung mit bem Reich zur Vormauer zu dienen, boten sie, schwach besett, den Keinden eben so viele Angriffspunkte dar; und unter einer Berwaltung, wie die von Carl VI., mußte man bald ben Beweis bavon feben.

Beficherter Befit von Siebenburgen 1711, nach Dams pfung der durch Frang Rakoczi erregten Unruhen.

- 31. Das Deutsche Reich, durch Baierns Politif in sich selbst zerriffen, ward wieder ein Ganzes burch den Frieden, so weit es ein Ganges werden tonnte. Aber bas Beispiel war gegeben, und blieb nicht ohne Folgen. Allein die Zeiten naberten fich, wo noch gang andere Spaltungen entstehen follten.
- 32. Zwei neue Ronigsthrone waren errichtet. ber eine fur das Brandenburgische Haus in Preufen (f. unten), der andere fur das Saus Ga= vonen in Sicilien, das bald nachher mit Sardi= nien vertauscht werden mußte. Beide bamals Staaten vom zweiten Range; aber darin verschieden, daß ber erfte seine größten Herrscher noch haben follte, der an= bere fie schon gehabt hatte. Diese Berschiedenheit gab nachmale den Maagstab ihrer Einwirkung auf bas Staatensuftem von Europa.

# 304 II. Der. B. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

33. Der große Hauptpunkt, um den die Politik des westlichen Europas sich jetzt zunächst drehen mußte, (im östlichen machte der bald entstehende Türkenkrieg eine Ausnahme), war die Erhaltung des so schwankenden Utrechter Friedens; und fast ohne Ausnahme zweckten darauf entweder mittelbar oder unmittelbar alle Verhandlungen der Cabinette ab; weil fast jedes andere große politische Interesse damit zusammenhing.

34. Bei ber Aufrechthaltung biefes Friedens mas ren diejenigen Machte am meisten interessirt, welche Die größten Vortheile badurch erhalten hatten. Unter Diefen ftand England, unter beffen Direktion er ge= schloffen war, oben an. Sein aufblubender Welthan= bel war in mehreren wesentlichen Studen auf Die Be= bingungen dieses Friedens gegrundet, und nicht meni= ger die protestantische Succession dadurch befestigt. Frankreich hatte ein gleiches Intereffe aus andern Urfachen: denn an diesen Frieden mar Die Entsa: gung des Hauses Anjou auf den Frangbsischen Thron, der Philipp von Orleans die Regentschaft verdankte. gefnupft. Deftreich mußte in dem Utrechter Frieden ben sichern Besit der abgetretenen Nebenlander suchen; und auch die Republik, wie gleichgultig sie fich auch bald bei den Italienischen Bandeln zeigte, fonnte boch nur im Frieden ihre neuen Bewilligungen nuten. Co knupfte ein gleiches Intereffe auch engere Berhalt= niffe zwischen jenen Machten; selbst die alte Rivalität zwis.

1. Staatshandel in Europa' 1700-1740. 305

zwischen Frankreich und England erstarb, so lange bas perfonliche Intereffe bas Staatsintereffe aufwog.

Alliang zwifchen England und Deftreich 25. Mai 1716 und mit Frankreich und der Republik 4. Jan. 1717, beide aur Erbaltung der Rube.

35. Gang andere Zwecke hatte man in Spanien. Der Berluft ber Nebenlander, besonders in Italien. ward bier nicht vergeffen. Und wenn gleich Philipp V. selber sich nie deshalb beunruhigt haben wurde, so war er dagegen in den Banden von Personen, die bei ber Erneuerung bes Rriegs interessirt maren. Die Ris nigin Elijabeth, bereits Mutter von zwei Gohnen. fing auch schon an, in der Wiege auf ihre Verforgung zu denken. Durch fie hatte fich ein Abbe zum Cardis nal und dirigirenden Minister hinaufgearbeitet, ibr Landsmann Alberoni; nicht ohne Anlagen zum großen Staatsmann, batte er biefen vom politischen Projeftmacher zu unterscheiden gewußt. Aber indem wahrend der veranderten Administration im Innern auch zugleich die ganze auswartige Politik verandert werden follte, ließ er fich in fo weitaussehende Ent= wurfe ein, daß auch die fuhnste hoffnung faum ihre Ausführung möglich glauben konnte.

Projette von Alberoni in Rudficht der auswärtigen Dolitit, und ihr Bufammenbang. Judem die Wiedereroberung der Italienischen Rebenlander das nachfte Biel mar, verfolgte er zugleich nicht nur das Projeft, burch ben Sturg Des Regenten (mißlungene Berfcworung von Cellama= re, Dec. 1718 ) feinem Ronig die Regentschaft gu fichern: fondern and felbit in England den Pratendenten berguftel.

### 306 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

len, wodurch er wieder in Verbindung mit Comeden ge-

St. Simon Mémoires de la regence Vol. I. L. 4. enthalt eine beiffende Schilderung bes damaligen Spanischen Sofes und Alberoni's.

Histoire du cardinal Alberoni et de son ministère par M. J. R. à la Haye. 1720.

Schmauß gebeime Geschichte bes Spanischen hofes 1720. Uebersegung einiger Schriften über Alberoni.

36. Die Ausführung jener, zunächst gegen Lestzreich gerichteten, Eroberungspläne erhielt noch einen größern Reiz burch den Türkenkrieg, in welchen Oestreich um diese Zeit, zur Aufrechthaltung des Carstowißer Friedens (S. 241.), verflochten ward; und der, wie glücklich er auch lief, doch seine Armee grossentheils an der andern Seite von Europa beschäftigte.

Unfang des Kriege ber Turfen mit Benedig, und leichte Wegnahme von Morea, Cerigo ic., gleich ichlecht verwal= tet und vertheidigt. Jul. 1715. Mur Corfu mard behauptet. Theilnahme Deftreiche 1716. Gegen Eugen's Mamen und Taftif vermochte die Turfifde Tapferfeit nichte. Glänzender Gieg bei Peterwardein 5. Aug. Ginnahme des Bannats und eines Theils von Gervien und der Wallachei, Oct. Belagerung von Belgrad Jun. 1717. Niederlage bed Grofvegiere 16. Aug. und Ginnah= me der Festung, fo wie von Orjowa, Gemendria :c. Eroffnung des neuen Feldjugs 1718 Waffenftillftand, und amangigidbriger Friede unter Bermittelung ber Geemachte nach dem damaligen Befifftand, ju Paffarowig 21. Jul., dem gu Folge I. Deftreich Belgrad, den Temeswarer Bannat, einen Theil von Gervien und die Balladei bis an die Aluta, 2. Denebig die eingenommenen Plage in Dalmatien behalt; ber Pforte aber Morea, Ce-

### 1. Staatshandel in Europa 1700 - 1740. 307

rigo ac. überläßt. Der zngleich abgeschlossene handels: traftat eröffnete Destreich alle Turtischen Staaten. Wer hatte nach solchen Bewilligungen nicht schnelles Aufblühen Destreichs erwarten sollen, wenn verständige Benufung nicht schwerer als Eroberung ware!

- 37. Während dieses Kriegs Versuch Alberoni's zur Ausschrung seiner Projekte; zuerst durch den 1717 Ueberfall und die Wegnahme Sardiniens, der auch Aug. im nächsten Jahre die Einnahme Siciliens folgte; 1718 während weitere Unternehmungen gegen das feste Land Jul. Italiens zu erwarten standen.
- 38. Aber die früher angeknüpften Berbindungen konnten es England nicht sehwer machen, ein Bundsniß gegen Spanien zur Aufrechthaltung des Utrechter Friedens zu Stande zu bringen, unter dem Namen der Quadrupelallianz bekannt, wenn es gleich zuerst nur eine Berbindung Frankreichs und Englands war, um die dabei interessischen Staaten zur Annahme der verabredeten Prätiminarien zu bewegen oder zu zwingen; bei der man den Beitritt der Republik supponirte; und denen Destreich wirklich beitrat.

Quadrupclallianz zwischen England, Frankreich und Ocstereich, geschlossen 2. Aug. 1718 in Hoffnung des Beitritts der Republik. Bedingungen: 1. Wechselseitiger Verzicht des Kaisers auf Spanien und Judien, des Königs von Spanien auf Italien und die Riederlande. 2. Für Don Carlos, Sohn der Elisabeth, Anwartschaft auf Toscana, Parma und Piacenza als Meichslehen; zur Sicherheit bis zur Eröffnung mit neutralen Truppen zu beseihen. 3. Destreich tauscht Siellen gegen Sardinien ein. — Man

### 308 II. Per. B. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

ließ den Konigen von Spanien und Sicilien brei Monate Beit, fich zu erklaren. — Gendung einer brittischen Flotte nach dem Mittelmeer zur Dedung Siciliens, und Seesieg bei Cap Paffaro 22. Aug. 1718.

39. Widerschung Alberoni's gegen jene Bedinguns Mov. gen, (welche Cavoyen, wenn gleich ungern, annabur, 1718 und die Rrone von Sardinien fatt der von Sicis lien erhielt). Die Folge bavon, indem zugleich tie Unschläge bes Ministers gegen den Regenten und Eng= land entdeckt wurden, war eine firmliche Ariegser= Jan. flarung von beiden gegen Spanien; mabrend noch 1719 Die Hollander die Vermittler machten. Aber Friede fonnte nicht werden, so lange ber verhafte Alberoni ftand; und Glifabeth mar bald gewonnen, als ihrer dreifahrigen Tochter die Aussicht zum Frangofischen Dec. Thron eroffnet ward. Sturg Alberoni's, und fo= 1720 fort Annahme der Bedingungen der Quadrupelallian; 26. von Spanien. Go murde bas Rriegsfeuer gelischt, San. jedoch follten die vielen noch streitigen Punkte bem= nachst erft auf einem großen Congreß zu Cambrais ausgeglichen werden.

40. Indem England auf diese Weise mit gewass=
neter Hand den Frieden erhielt, wurde seine Verslech=
tung in die Continentalpolitik noch tieser wie vorher.
Von hoher Wichtigkeit mußte es also für Europa
1721 seyn, als hier ein Minister das Staatsruder erhielt,
bis und unter zwei Königen einundzwanzig Jahre führte,
1742 der Erhaltung des Friedens redlich wollte. Robert

Walpole, ohne die unruhige Thätigkeit, die man so oft Größe nennt, war einer der achtungswürdigsten Staatsmänner. Er brachte Rechtlichkeit in die Poliztik, zu einer Zeit, wo der ruchlose Dubois und der falsche Alberoni sie entehrten. Aber sein Grundsatz, mit Allen gut Freund zu seyn, verstocht ihn in ein Gewebe von Unterhandlungen und Verhältnissen, aus denen sich wohl nur ein Inselstaat, wie England, herauswickeln konnte.

Memoirs of Robert Walpole by WILLIAM COXE. III Voll, 4. 1798.

Momoirs of Horace Walpole 1802. 4. — Zwei ber wichtige ften Materialiensammlungen für die damalige Geschichte aus den besten Quellen. — Horatio war der jungere Bruder; und ward oft in Gesandtschaften gebraucht, besonders in Paris und im Haag.

41. Um eben diese Zeit wurde aber auch durch Destreichs Anordnungen ein doppeltes Interesse aufgezeregt, das auf die allgemeine Politis oft und stark einzwirkte. Die Besorgniß Carl's VI., nur Tochter zu hinterlassen, bewog ihn schon früh, eine Successionszordnung zu entwersen, unter dem Namen der pragmatischen Sanction, welche, wo möglich, von allen Mächten angenommen und garantirt werden sollte. Sie war ein Stoff zu Unterhandlungen und Bewilligungen, welche die auswärtigen Cabinette vorztrefslich zu nußen wußten.

Entwurf der pragmatischen Sanction schon 1713, und bereits seit 1720 in den Erbstaaten angenommen. Seitdem fast ein stehender Artifel in jeder auswärtigen Negociation.

### 310 II. Der. B. I. Gefch. b. fabl. Gur. Staatenfuft.

42. Aber fast noch größere Bewegungen verurz sachte Carl's VI. Entwurf, seine Niederlande von Ostende aus an dem Indischen Handel Ambeil nehmen zu lassen. Seine dort errichtete Handelseomz pagnie ward von den Seemachten als ein Eingeiff in ihre Rechte betrachtet, der dem Abestphälischen Friezden entgegen sehn sollte. Eben sie, die vormals die Freiheit des Oceans gegen Spanien behauptet hatten, wollten jest Andere davon ausschließen, wie einst die Spanier sie ausgeschlossen hatten!

Privilegien für die Oftendische Compagnie für den handel nach Oft: und Bestindien 19. Dec. 1722. — Der Widerspruch der hollander gründete sich auf die Bedingung des Münsterschen Friedens mit Spanien, daß der handel nach Indien in seinen damaligen Grenzen bleiben sollte. Verpflichtete dieß den jesigen Besiser der Niederlande? — Und vollends die Gründe der Englander!

43. Diese, und manche andre wichtige und uns wichtige Punkte waren es, die auf dem Congreß zu Cambrais unter der Vermittelung Frankreichs und Englands abgemacht werden sollten. Destreich, Spanien, Sardinien, Parma übergaben ihre Forderungen. Aber indem man Alles ausmachen wellte, wurde nichts ausgemacht. Die vielen kleinen Interestsen auch die kleinen Leidenschaften auf; und als der Congreß nach langen Unterhandlungen, durch andere Zwischenvorfälle gestört, fruchtlos auseinandersging, sehlte wenig, daß nicht ein allgemeiner Krieg die Folge war.

Nach langem Zaudern endlich Eröffnung des Congresses (nach vorläusiger Garantie der wechselseitigen Menunciationen Destreichs und Spaniens 27. Sept. 1721 durch England und Frankreich;) erst April 1724. Außer den obigen Hanptpunkten vernrsachten besonders Streit die Lehnsverhältnisse von Parma und Piacenza zum Deutschen Keiche, das Nicht der Ertheilung des Ordens des goldenen Bließes u. a. Was veriprach eine Versammlung von Difficultätenmachern, ohne einen einzigen leitenden Kopf?

44. Während dieser Verhandlungen was es haupts sächlich ein verändertes Heirathsprojekt, weiches die politischen Verhältnisse unerwartet änderte; und, instem es die Quelle der Erbitterung zwischen Spanien und Frankreich wurde, dadurch zu einer Ausschnung und Allianz zwischen Spanien und Nestreich führte.

Burudfendung ber unmunbigen Granifden Infantin aus Paris, weil der neue Minifter, Duc von Bourbon, ben jungen Ronig ichon jest verheirathen will 5. April 1724. Bermablung Ludwig's XV. mit Maria, der Tochter bes Polnischen Er : Konige Stanislaus Lefcinsty, 16. Mug. 1725. Erbitterung der Konigin Glifabeth; und fonelle Beendis gung ber icon vorber (Nov. 1724) durch ben Baron und Abenteurer Riperda in Wien angefnupften Unterhands lung. Friede und Alliang gwifden Deftreich und Gyanien 30. April 1725. Sauptbedingungen : a. Beftatigung des Utrechter Friedens, und mechfelfeitige Garantie aller damaligen Befigungen. b. Unertennung der wechfelfeitigen Succeffionsordnungen. c. Wechfelfeitige Gulfe im Fall eis nes erlittenen Angriffs. (Als gebeimer Artitel). In bem am 1. Mai gefdloffenen Sandelstraftat erfennt Epas nien die Dftendische Sandelsgesellschaft an. - Auffcfung des Congresses zu Cambrais nach Abrufung ber Gpanis fchen Gefandten, Juni 1725.

#### 312 II. Per. B. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

45. Je unerwarteter tiefe Alusgleichung mar, bie boch an sich wenig Schwierigkeiten haben konnte, um besto größer war die badurch verursachte Bewegung in den Cabinetten; um so mehr, ba, ohne Grund, aus den Bedingungen zum Theil ein Geheimnig ge= macht warb. Auch empfanden es die dirigirenten Machte, England und Frankreich, nicht wenig, daß ohne fie eine folche Uebereinkunft gefchloffen fen; worin man bald die Vorboten eines Angriffs, bald Die einer kunftigen Vereinigung ber Deftreichischen und Spanischen Monarchicen durch eine Beirath feben wollte. Co ergriff man bas naturliche Mittel einer Gegen: alliang, die zwischen England, Franfreich und Preu-Ben, zu Berrnhaufen geschleffen murde; und fich, so wie die Wiener, bald bis zum Norden von Europa ausdehnte, indem in dieselbe Danemark und Schwe= ben, so wie in die zu Wien Rußland mit hineingezo: gen wurden.

Abschluß des Herrnhäuser Bundnisses 3. Sept. .
1725; wovon jedoch Preußen, gelenkt durch Privatvortheisele, sehr bald ab: und durch den geheimen Traktat zu Bussterhausen 12. Oct. 1726, auf kaiserliche Seite trat. Dagegen Beitritt der vereinigten Niederlande, wegen der Oftendischen Compagnie, wiewohl mit großer Circumspection 9. Aug. und Danemarks und Schwedens gegen Subssidien 25. März 1727, wie auch Hessen: Casels und Wolsfenbuttels. Dagegen gewann der Kaiser nicht bloß Rußeland 6. Aug. 1726, sondern außer Preußen noch mehrere Deutsche Stände.

46. So stand nicht nur Europa, man wußte nicht recht warum, gegen einander in den Waffen;

fondern die Absendung Brittischer Flotten, und Gpaniens Angriff auf Gibraltar brachte ben Krieg schon jum Ausbruch, als die schon auflodernde Flamme wieder gedampft murde. Wo feine gegrundete Urfache jum Kriege war, schien bieß an und für fich nicht fo schwer zu senn; aber was ift schwerer, als den Tu= mult aufgeregter kleinlicher Leidenschaften zu stillen?

Aber zum Gluck für Europa fam bas Staatsruber von Frankreich in die Sande eines Ministers, ber, schon Greis, nicht weniger aufrichtiger Freund bes Friedens als Robert Walpole war. Wenn die fieb: 3726 zehnjährige Administration des Cardinals Fleury nicht bis fehlerfrei im Innern war, so war sie doch wohltha: 1743 tig für das Staatensystem von Europa. Ohne ihn waren die einzelnen Verträge schwerlich zu Stande ge= fommen, die jest ben Frieden herstellten; und bas freundschaftliche Verhaltniß mit Walpole, durch abn= liche Grundfaße erzeugt, und durch Horatio Walpole als Gefandten unterhalten, schien Die langere Dauer des Friedens zu verburgen. Auch der Thromvechsel 1727 in England, da Georg II. seinem Bater folgte, Jun. machte feine Beranderung, da Walpole am Ruder blich.

Abichluß ber Praliminarien ju Paris zwifchen Deftreich und den herrnhäuser Alliirten, 31. Mai 1727. Mit der Sufpension der Dstendischen Compagnie auf fieben Jahre war das Saupthinderniß geboben. Beitritt Spaniens 13. Jun., und Biederherstellung des Friebengguftandes mit England burch den Traftat gu Pardo 6. Marg 1728. Die weitern Streitigfeiten follten auf bem Congreß gu Goiffons Jun. 1728 beigelegt werden.

### 314 II. Der. B. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

Aber die unrubige Landersucht der Königin Clisabeth, die es durch den Traktat zu Sevilla mit England und Frankreich 9. Nov. 1729 erhielt, daß zur Sicherung der Erbfolge ihres Sohns Den Carlos in Toscana und Parma diese Lander schon jest mit Spanischen Truppen beseht wurden, löste nicht nur den Congreß zu Soissons auf, sondern trieb auch das beleidigte Destreich zu den Wassen. Aber die Garantie der pragmatischen Sanction war der Talisman, wodurch Carl VI. stets zu gewinnen war. Daber Traktat mit England und der Republik 16. März 1731 zu Wien, indem gegen jene Garantie der Kaiser sowohl in die Besehung der Italienischen Länder, als die gänzliche Aus heb ung der Niendischen Compagnie willigt; welchem auch Spanien 6. Jun. und das Reich 14. Jul. beitritt.

47. Auf diese Weise ward burch ein seltenes Gluck, ungeachtet ber Storung ber Grundverhaltniffe des Staatensystems von Europa, dennoch die Rube erhalten; und febien felbft befestigt zu fenn. Frankreich und Spanien waren ausgeschnt; Deftreich, mit Evanien villig ausgeglichen, fab feine pragmatische Sanction allenthalben anerkannt und felbst garantitt; England mar mit Allen Freund. Die alte Triebfeber ber Politif, Die Rivalitat der machtigen Stagten, schien fast erschlafft; aber die Vergrößerungesucht, die ewige Rrankheit der Cabinette, erftarb nicht; es bedurfte nur einer Gelegenheit, die Befriedigung versprach. Gie trat ein, als nach dem Tode des Ro= nigs Friedrich August von Polen die Babl des Nach= Bbr. folgers einen Rrieg im Norden erregte (f. unten). Da Rugland und Deftreich fich fur ben Churfurften

von Sachsen erklärten, ersah Frankreich, indem es sich seines Prätendenten Stanislaus Leseinsky annahm, die Gelegenheit, sich auf Kosten des Reichs, und Spaznien und Sardinien auf Kosten des Raisers, zu verzgrößern. Ein kurzer Krieg machte hier kast größere Veränderungen in dem Vesitzstande, als die vorhergezhenden langen; und nicht bloß die Republik, da sie die Neutralität der Destreichischen Niederlande bewirkte, sondern selbst England, troß seiner Garantie und Tractate, sah hier ruhig zu, daß sein Vundesgenosse Destreich seiner wichtigsten Acquisitionen beraubt wurde.

Berbundung Granfreiche mit Spanien 25. Det. und Gars binien 26. Sept. 1733; hauptfächlich betrieben durch ben Intriguant Chauvelin, der bis 1737 unter Fleury die auswärtigen Angelegenheiten leitete. Angriff Frant= reiche unter Berwif auf das Reich, Wegnahme von Rehl und Ginfall in Lothringen; (Erflarung bes Reichsfriegs 13. Marg 1734) und Ginfall der vereinigten Frangofifch= Sardinifden Truppen unter Billars in Mailand, und ber Spanier in Reapel 1733, und von da in Sicilien Mai 1734. Der Greis Eugen feffelte nicht mehr ben Sieg. - Begnahme fammtlicher Deftreichifder Befigungen in Italien. - Schnelle Unterzeichnung ber Friedenspra= liminarien gu Bien nach birecter Unterhandlung gwis ichen Franfreich und Deftreich 3. Oct. 1735, benen bemnachft Gardinien 1. Mai 1736 und Spanien 15. Nov. bei= traten. Bedingungen: 1. Deftreich überläßt an Spanien, als eine Secundogenitur, ohne je mit ibm vereinigt wer: ben gu durfen, Reapel und Sicilien, die Infel Elba und bie Stati degli Presidi ju Gunften von Don Carlos. 2. Frankreich erhalt die Unwartichaft auf Lothringen und Bar, das nach feiner Verzichtleiftung auf die Polnische Krone an Stanislaus Lescinsty gegeben wird, (ber es fofort an

#### 316 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

Krankreich überließ). 3. Der Herzog Franz Stephan von Lothringen bekommt die Anwartschaft auf Loscana (erles digt 9. Jul. 1737). 4. Der Kalser erhält als Entschädssgung Parma und Piacenza. 5. Sardinien bekommt einige Districte von Mailand. 6. Frankreich garantirt die pragmatische Sanction. — Erst 18. Nov. 1738 konnten die Präliminarien in einen Definitivsrieden verwandelt werden.

48. Co wurden burch biefen Krieg bennoch Alberoni's vormals gescheiterte Entwurfe auf Italien greße tentheils ausgeführt. Alber wenn Spanien nur ben Vortheil bavon zog, einen seiner Prinzen in bem nun selbstständigen Konigreiche beider Sicilien zu ver= forgen, so genoß Frankreich bagegen als Macht ben viel reellern Bortheil - insofern Eroberungen so zu nennen find - in Lothringen eine Proving zu erhal: ten, beren Berluft politisch und geographisch fur bas Deutsche Reich sehr empfindlich senn mußte. War übrigens diefer Krieg gleich ohne Theilnahme ber Secmachte nicht nur geführt, sondern auch geendigt worben, so kehrte boch Europa nach dem Frieden in feine alten Berhaltniffe guruck; Die auch burch Deftreichs Theilnahme an bem Turfenfriege, ber aber, in Gemeinschaft mit Rugland geführt, weit mehr bem Norden angehört (f. unten), nicht geandert wurden.

- II. Uebersieht der Veränderungen in den einzelnen Hauptstaaten des weftlichen Europas 1700-1740.
- 1. Die Beränderungen, welche in dem Innern der Staaten des westlichen Europas in diesem Zeitzraum vorgingen, waren selten von der Art, daß sie für ihren Charakter bleibende Folgen gehabt hätten. Es war meist Entwickelung von Reimen, die sehon vorher gelegt waren; in einigen des Wachsthums, in andern aber auch des langsamen Hinwelkens.
- 2. In wie fern mit der neuen Dynastie für Spasnien eine neue Epoche begann, ist oben gezeigt (S. 299.). Die größere Theilnahme an den Staatshänsteln Europas ging nicht hervor aus der wiedererweckten Kraft der Nation; sondern war eine Frucht der persönlichen Leidenschaften der Herrscher. Selbst der glückliche Erfolg ihrer Wassen gab ihr keinen neuen Schwung; was hätte sie durch die Eroberungen geswinnen sollen?
- 3. Wenn gleich in Frankreich durch seine Ansschließung an England eine Beränderung in seinen äußern Verhältnissen vorging; so wurde dadurch doch der Charakter seiner Politik so wenig wesentlich veränzdert, daß vielmehr gerade während dieser freundschaftz lichen Verhältnisse der Regierungen durch die wachz sende Handelseisersucht beider Völker der Keim zu künstigen Kriegen gelegt wurde. Aber in dem Innern

# 318 II. Der. B. I. Gefd. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

ward durch die Annahme der Bulle Unigenitus von Ludwig XIV. noch am Ende seiner Regierung eine Gährung erregt, die nicht mehr bloßer Streit zwischen Jesuiten und Jansenisten blieb (s. oben S. 243.), sonz dern nothwendig eine Opposition gegen die Regierung bildete, die, — bald auch in den Parlamenten ihre Stüge sindend — desto gefährlicher für den Staat wurde, je mehr sie an die Unterdrückung der alten Nationalsreiheit erinnerte.

Publication ber Bulle Unigenitus vom Pabst Clemens XI. 8. Cept. 1713; in Frankreich angenommen 14. Febr. 1714. Cogleich Anfang der Spaltung unter der Geistliche feit. Doch fällt die große politische Wichtigkeit dieses Streits erst in den folgenden Zeitraum.

C. M. Peaffii Acta publica constitutionis Unigenitus. Tübing. 1723.

Anecdotes ou Mémoires sécrets sur la constitution Unigenitus. à Utrecht. 1732. 3 Voll.

Frankreich zur Abbezahlung seiner Schuldenlast durch die Zettelbank von Law, und die damit in Berzbindung gesetzte Mississpiz Compagnie machte, für sein künstiges Schicksal und seine ganze Wirksamzkeit in dem Europäischen Staatenspstem von keinen geringern Folgen. Der Ruin von Tausenden von Kazmilien mochte mit der Zeit verschmerzt werden; aber die willkührlichen Geldoperationen der Regiezrung waren es, die ihren Credit unwiederbringlich zu Grunde richteten. Kein Papiergeld konnte seit dieser Zeit unter der alten Verfassung in Frankreich wieder

2. Berand. d. einz. Spift. b. w. Gur. - 1740. 319

aufkommen; bas Frangofische Finangipftem blieb feit= bem aber immer ein febr gerruttetes Suftem.

Errichtung einer Bettelbanf burch ben Schottlander Law Mai 1716 nach febr vernünftigen Grundfagen; aber burch die Megierung, die ffe anfaufte, Jan. 1719, ind Große getrieben, bis ihr felbit bange mard. Eigenmachtige Ber= absehung der Banknoten durch das Editt vom 21. Mat 1720; und ganglicher Fall ber Bant.

- Histoire du système des Finances sous la minorité de Louis XV. 1719 et 1720. à la Haye. 1736. 6 Voll. 12. Uber die flarfte Entwidelung bes verworrenen Gegenstandes giebt:
- J. STEWART Inquiry into the principles of the political Oeconomy. Lond. 1767. Deutsch: Tubingen. 1759. im aten Banbe.
- 5. Raum genoß eine andere Macht einer fo hohen Alchtung in dem Europäischen Staatensystem, als England, das durch die erfolgte Bereinigung 1707 Schottlands zu Ginem Reiche noch ftarter gewor= ben war. Diefe Alebtung grundete fich nicht bloß auf feine Macht; fondern auch auf feine, fur ten Conti= nent damals so wohlthätige, Politik. Welche Bahn Die Regenten aus dem neuen Saufe zu befolgen hat= ten, war ihnen hier so flar wie nirgends vorgeschrie= ben; und wo hatten sie sie treuer und gewiffenhafter befolgt?
- 6. Allein ber Druck ber entstandenen Schulben erzeugte auch fur England Projefte, die einen nicht geringern Schwindelgeift als in Frankreich zur Folge batten. Auch bier glaubte man schnell zu erfünfteln,

## 320 II. Per. B. I. Befch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

was nur die Folge fortgesetzter Anstrengung seyn kann, die Abbezahlung der Staatsschulden; allein die Prosjeste der Südsees Compagnie scheiterten so gut wie die der Neississppis Compagnie in Frankreich. Aber indem in England die Regierung sich keine eigensmächtige Schritte erlaubte, hielt sie ihren Credit aufrecht; und sah sich im Stande, durch verrinsgerte Zinsen einen sinken den Fond zu stiften; der nur einer bessern Berwaltung bedurft hätte, um seisnen Zweck zu erreichen.

Grundung des alten Sinking : Fond durch freie Berrins gerung der Zinsen von 6 auf 5 p. C. 1717, und wiederum von 5 auf 4 p. C. 1727.

1ande hatte in diesem Zeitraum seit dem Tode Wilzhelm's III. in ihrem Innern keine bedeutende Beränzderung erkahren. Aber da der Titel des Prinzen
1711 von Dranien auf seinen Better Wilhelm Friso,
und nach dessen Tode auf dessen Wilhelm Friso,
und nach dessen Tode auf dessen Wilhelm,
Statthalter von Friehland und Gröningen, fortgeerbt
war, so dauerte auch die Dranische Partei in der
Republik fort; und ließ die Wiederherstellung der Erbz
statthalterwürde erwarten, wenn nur eine Gelegenheit
sich dazu darbot. Die engere Unschließung dieses junz
gern Dranischen Hauses an das Brittische, durch die
Vermählung des Prinzen mit Unna, der Tochter
1734 Georg's II., bestimmte im voraus dessen weitere Verz
hältnisse.

- 8. Die Destreichische Monarchie wechselte ihre Politif und ihre Nebenlander, ohne wefentliche Ber= anderungen im Innern zu erfahren, ausgenommen Die eines langfamen Verfalls. Raifer Carl VI., mehr mit der Zukunft als mit der Gegenwart beschäftigt, hatte bereits die Garantie feiner pragmatischen Canc= tion von großen und fleinen Machten erhalten, wenigstens auf bem Papier. Ein gunftiges Gefchick batte ibm einen Eugen zugeführt; aber nicht einmal bem Berfall ber Armee vermochte er vorzubeugen; wie viel weniger dem der Finangen und der gangen innern Organisation?
- 9. Das Deutsche Reich, an Deftreich anges schloffen, nahm an seinen Kriegen Antheil, wie fremd fie ihm auch waren. Was hatte freilich auch Neutra: litat ihm helfen fonnen? Aber vier feiner erften Fur= ften: Brandenburg, Sachsen, Hannover und Deffen= Caffel, erhielten in diefem Zeitraum fremde Ros nigsfronen; und wer mochte es bestimmen, wie tieß auf ihre Deutschen Lander zurückwirken murde? Go viel schien auf jeden Fall ausgemacht, daß die Kestigfeit des ohnehin so schwachen Reichsverbandes badurch nicht gewinnen konnte. Ließ sich das Intereffe ibrer Kronen und ihrer Fürstenhüthe immer trennen? Und wenn sie selber es auch wollten, waren ibre Feinde geneigt dazu? In welche Handel Europas mußten nicht wenigstens einzelne Deutsche Staaten bas burch hineingezogen werden? Und wie leicht glebann nicht das Gange?

#### 322 II. Per. B. I. Wefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

ton Handen weniger Minister und ihrer Vertrauten — in dieser Periode den vollen Charafter der Cabinets= politik. Nie war noch des Unterhandelns so viel in Europa gewesen; nie glaubte man so viel damit aus= richten zu können. Ihre größere oder geringere Mo= ralität mußte daher allerdings zunächst in einem ge= wissen Grade von der Moral der Minister abhangen. So lange sie indeß noch auf gewisse Grundsäße ge= baut blieb, so lange man der Heiligkeit des rechtmässigen Besißes nicht geradezu zu troßen wagte, konnte sie auch den Schein der Moralität nicht entbehren. Selbst der Regent, und der verworsene Dubois, erscheinen in ihrem öffentlichen Leben lange nicht so gehässig als in ihrem Privatleben.

weitere Theorie, als die des baaren Gelderwerbes, bildete sich in ihren Marinen diesen Grundsäßen ge= måß aus; und das Merkantissystem trug immer mehr mit Wahrheit den Namen eines Systems. Der aus= wärtige Handel blieb das erste Mittel zur Bereiche= rung; selig wer herausrechnen konnte, daß er dabei die Vilanz für sich hatte! Die plögliche Anhäusfung des Papiergeldes, durch das Streben zur Abbe= zahlung der Staatsschulden veranlaßt, endigte zwar mit seinem Fall; aber wenn es durch die vermehrten Mittel der innern Circulation auf die Erweiterung des innern Verkehrs; durch die Erhöhung des Preises der Dinge auf den ganzen Zustand der Gesellschaft zu=

3. Gefch. d. Colonialwesens 1700-1740. 323

rückwirkte; — welche Finanzoperationen hat es nicht — zum Guten und zum Bosen — den Regierungen möglich gemacht?

12. Die Fortschritte der Kriegskunst, die unster so großen Keldberren, als die dieses Zeitraums waren, nicht anders als beträchtlich sehn konnten, lassen sich hier nur im Allgemeinen bemerklich machen. Sie mußte in gleichem Grade immer mehr Kunst werden, je mehr das System der stehenden Heere ausgebildet ward; wozu in diesem Zeitraum nach Frankreichs Borgang durch Preußen (s. unten) der zweite Hauptschritt geschah.

#### III. Geschichte des Colonialwesens von 1700-1740.

1. Das Colonialsystem der Europäischen Staaten ward in diesem Zeitraum weder dem Umfange nach sehr erweitert, noch gingen, einige Abtretungen Frankzeichs an England abgerechnet, sehr große Berändezrungen des Besigstandes in demselben vor. Aber desto größer war sein innerer Wachsthum. Die Coloznialprodukte, besonders die Westindischen, erhielzten in Europa einen Absah, der jede Erwartung überztraf; der Reiz zum Andau stieg also in gleichem Grazde; und indem der große Welthandel sich von selber an sie knüpfte, sah mehr wie Ein Staat in ihnen die

324 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Grundlage seines Handels, und selbst seiner politischen Große.

- 2. Bei dieser erhöhten Wichtigkeit der Colonicen wurde daher ihr Einfluß auf die Politik auch immer größer. Bon den alten Ansprüchen des ausschließen= den Handels mit ihren Colonicen gingen die Mutter= staaten zwar im Ganzen nicht ab; aber theils connipoirten sie gern bei dem Contrebandhandel, den ihre Colonicen mit denen der Fremden trieben; theils brachte es auch das Bedürfniß mit sich, daß sie in Rücksicht der Ausfuhr größere Freiheiten verstatten mußten.
- 3. Wenn badurch schon die wechselseitige Spansnung erhalten ward, so trug dazu die geographissche Verflechtung der Colonieen, besonders in dem beengten Westindien, nicht weniger bei. Ein wundersbares Spiel des Schicksals wollte es, daß gerade hier die Staaten von Westeuropa ihre Gärten angelegt hatten, in denen sie Produkte zogen, die weit und breit auf Gottes Erde freiwillig wachsen. So stieg mit der größern Wichtigkeit auch der Neid und die Sifersucht; und am Ende dieses Zeitraums brach zum erstenmal ein Krieg bloß über das Colonialinteresse aus.
- 4. Unter den einzelnen Staaten fängt England in dieser Periode an, in dem Colonialhandel sich zuerst mächtig zu heben. Die Bewilligungen des Utrechter Friedens hatten ihm in mehrerer Hinsicht ein Uebersgewicht verschafft. Der Assiento-Traktat mit Spanien

(s. oben S. 295.), ber ihm das Recht der Versors gung des Spanischen Amerikas, und der Besuchung der Messe von Porto bello auf dreißig Jahre gewährte, war zwar an und für sich nicht sehr vortheilhaft; aber er bahnte den Weg zu einem solchen Schleichhandel, daß dadurch fast der ganze Handel des Spanischen Amerikas in die Hände der Engländer kam.

Errichtung der Subfees Compagnie 1. Aug. 1711 mit ausschließenden Privilegien für den Handel südlich vom Orinoto an lange der Osts und ganzen Westtüste von Amerita. — Ihr Wachsthum seit dem Utrechter Frieden. — Art ihres Handels nach dem Spanischen Amerita; mehr zur Vereicherung ihrer Agenten, als der Compagnie.

5. Die Besitzungen der Britten in Westindien hoben sich in diesem Zeitraum ungeachtet des neu einz geführten Baus des Caffees, (der jedoch stets hinter 1732 dem des Zuckers zurückblieb), nur wenig. Der Schleichhandel der Nordamerikanischen Colonicen mit den Französischen Inseln, und das große Ausblühen der letztern verhinderten ihr Emporkommen. Doch ward eben dadurch ein Grund zu ihrem Auskommen gelegt, weil das Parlement sich genöthigt sah, ihnen Bewilzligungen zu machen, wodurch der drückende Handelsz zwang in etwas gemildert ward.

Auflage in Mordamerita auf die Einführung alles fremben Buckers 1733. — Erlaubniß der unmittelbaren Buteteraussuhr aus den Brittischen Colonieen nach den Europäischen Ländern südlich vom Cap Finisterre, jedoch in Brittischen Schiffen 1739.

#### 326 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

- 6. Weit mehr hoben sich die Brittischen Colonieen an der Küste von Nordamerika, trop des auszschließenden Berkehrs, den das Mutterland noch imzmer möglichst mit ihnen sich vorbehalten wollte. Aber die ausgedehnten Küsten, die Lage und Nähe der Französischen, und besonders Spanischen, Besitzungen, würden schon die Führung des so gewinnreichen Schleichz handels unmöglich zu verhindern gemacht haben; wenn auch nicht die unausbleiblich entstehenden Misverhältznisse in den wechselseitigen Erzeugnissen und Bedürfnisssen des Mutterlandes und der Colonieen manche Mosdisiedienen nöthig gemacht hätten.
- 7. War gleich der Wachsthum jener Provinzen allgemein, so waren es doch besonders die südlich en, die sich dessen zu erfreuen hatten. Der zuerst in die 1702 Carolinas aus Madagascar eingeführte Reisbau trug dazu wesentlich bei; und die neuen Einwanderungen, auch durch die Religionsverfolgungen im südlichen Deutschland vermehrt, schusen in Georgien die jungsste der alten dreizehn Provinzen.

Trennung Georgiens von Sud: Carolina, indem es als eigne Provinz einer Privatgesellschaft überlassen wird, 1732; nicht ohne Widerspruch der Spanier, die es zu Florida rechnen wollten. Zahlreiche Einwanderungen, aber langsames Sedeihen; da man anfangs den Pelzhandel dem Ackerbau vorzog; bis 1752 die Eigenthümer ihre Privilezgien der Megierung überließen.

8. Das den Britten im Utrechter Frieden über= lassene Meuschottland war zwar damals noch we=

nig mehr als eine Bufte; so wie auch an und fur fich die Infel Reufoundland. Aber von besto gro-Berer Wichtigkeit war ber jest badurch gesicherte Untheil an bem Stockfisch fang, sowohl fur ben San= bel, als fur die Schifffahrt der Britten, jedoch auch burch die den Franzosen vorbehaltenen Rechte eine neue Quelle der Gifersucht und bes Banks.

9. Eine wesentliche Beranderung erfuhr ber Dftindische Handel ber Britten. Zwar war auch biefer Beitraum noch feineswegs ber ber großen Besitzungen in Indien, die sich fast allein auf Bomban, Madras, Fort William in Bengalen, und Beneulen auf Eus matra beschränften. Aber bie fortbauernben Bante= reien zwischen ber alten und neuen Offindischen Com= pagnie (f. oben G. 264.) führten entlich zu einer Bereinigung von beiben; aus der bie noch jest be= stebende Gesellschaft der vereinigten, nach Indien handelnden, Raufleute hervorging. Geit diefer Zeit flieg ber Oftindische Sandet ber Britten; besenders bei der allgemeinen Verbreitung der Indischen baum= wollenen Zeuge; die auf bas Geschrei ber einheimi: schen Fabrifanten selbst verboten wurden. - Indeg 1721 erstarb der Widerspruch gegen das Monopol der Com= pagnie nicht; und ward befonders gegen die Zeit ber Erneuerung ihrer Privilegien laut. Doch ward fie 1733 aufs neue auf siebenundtreißig Jahre befratigt; und das Projekt zu einer freien Compagnie, ohne gemeinschaftlichen Fond — wer mag bestimmen, ob

328 II. Der. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

zum Gluck oder Ungluck von England? — wurde verworfen.

Der alte Streit der beiden Compagnieen ward zugleich durch den politischen Parteigeist unterhalten, da die neue in den Whigs, die alte in den Torys ihre Stüße fand; und drohte so selbst der öffentlichen Nuhe gesährlich zu werden. — Vereinigung der beiden Compagnicen 22. Jul. 1702 unter der Benennung: the united company of merchants of England, trading to the East-Indies. Der Fond beider ward nach vorhergegangener Aussgleichung Ein gemeinschaftlicher Fond, zu zwei Millionen Pf. St., mit getheiltem Gewinn. Die volle Vereinigung unter Einem Directorio konnte aber erst nach sieben Jahren geschehen.

Die Aftenstücke ber Bereinigung in Russell's Collection (oben S. 264.) Append. p. XXIII. Die aussuhrliche Geschichte in Bruce Annals etc. T. III. (oben S. 140.).

pols anderte sich doch, besonders unter dem Hause Hannover, die Handelspolitif der Brittischen Regiezung wesentlich zu ihrem Vortheile. Allmählig verzschwanden alle andre Monopole; und mit ihnen, bis auf wenige Verbote, fast alle directe Einmischung der Regierung in die Privatthätigkeit und die Nationalz Dekonomie. Ohne den Grundsähen des Merkantisszschen an seine Stelle zu sehen, empfand man es doch, daß der Seegen einer freien Verfassung aus der freien Anzwendung der Privat : Kräfte hervorgehe; und die Hauptweisheit der Regierung vielmehr darin bestehe, keinen Zweig der Industrie zu drücken, als selber neue

Zweige hervorbringen zu wollen. Darnach richtete fich auch bas Brittische Zollwesen. Aus bem fortschreis tenden Fundirungsfustem, scheint es, mußte dieg 211s les von selbst hervorgehen. Gewiß war baher bie Brittische Handelspolitik relativ die vernünftigfte, wenn fie gleich keineswegs ben Theoretikern schulgerecht war. Die febr aber bieg binreichte, ben glor ber Da= tion durch einen immer steigenden Wohlstand zu be= ben, zeigte bas außerordentliche Aufbluben ber Land: Stadte auf eine auffallende Weife. Mige aber auch bier die ewige Wahrheit nicht vergeffen werden, daß hienieden nie eine reiche Saat ohne Unfraut aufgeht!

- 11. Frankreich, von Colbert einmal in Die Reihe der Colonialstaaten gestellt, trat nicht wieder aus berfelben beraus; und behauptete feinen Plag in Diesem Zeitraum nicht ohne Gluck. Es war in beiben Indien noch bes Spielraums so viel, bag feine der andern Hauptmachte ihm babei geradezu in den Weg trat; und wenn einzelne Collisionen entstanden, fo trug bas freundschaftliche Berhaltnig mit England feit Ludwig's XIV. Tode bazu bei, diese weniger bebent: lich zu machen.
  - 12. Die Frangosisch : Westindischen Befigungen, besonders auf Martinique, Guadelouve, und einem Theil von Domingo, gediehen unter allen am beften. Der auf Martinique von Gurinam einge= führte Caffeebau eröffnete eine neue Quelle des San= 1-28 bels; aber ber Buckerbau behielt auch bier im Gangen

# 330 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

den Worzug. Die Hauptursachen aber des Aufblühens, und des Uebergewichts, welches die Französischen Insfeln über die Brittischen erhielten, lagen theils in der viel größern ihnen eingeräumten Handelsfreiheit; theils in dem Schleichhandel mit dem Spanischen Amerika; theils endlich auch in der Sitte der Pflanzer, ganz ihren Plantagen zu leben, um dereinst desto früher, bereichert, ins Vaterland zurücksehren zu können.

Große Handelsfreiheit der Französsichen Inseln durch das Meglement von 1717. Zollfreie Einfuhr der Französsischen Produkte; sehr herabgesetze Zolle bei der Wiedersausfuhr der Colonialprodukte aus den Französsischen Hafen; und zuleht Erlaubniß zur directen Aussuhr aus den Inseln nach fremden Hafen. — Martinique blied damals noch bei weitem die wichtigste jener Besitzungen. — Versuche zu Niederlassungen auf den sogenannten neutralen (den Caraiben noch gehörenden) Taseln, von St. Vinseunt, Dominica, Tabago, und St. Lucie, und Streit darüber mit England 1722, der 19. Jan. 1723 den Verstrag zu beiderseitiger Räumung zur Tolge hat.

13. In Nordamerika war zwar durch den Berzlust von Neuschottland und Neusoundland das Franz
zbsische Gebiet beengt; aber so lange sie Canada
und das damals wichtiger werdende Louisiana bez
hielten, dursten sie sich nicht über Mangel an Gebiet
beklagen. Hätte nur nicht auch hier die geographische
Berslechtung mit den Brittischen Besitzungen Sorge
für die Zukunft erregt! Allein die schon damals anz
fangenden Versuche, beide Länder durch eine Reihe
Forts im Rücken der Brittischen Colonicen in Verbinz

bung zu segen, wurden ber Bunder zur Gifersucht, Die endlich spaterhin in einen großen Krieg ausbrechen follte.

14. Gehr mannigfaltige Veranderungen gingen in Diefem Zeitraum in Frankreich mit bem Offindischen Handel vor. 3war blieb man tem Grundfage treu, ihn fortdauernd durch eine privilegirte Compagnie füh= ren zu laffen; aber diese privilegirte Compagnie blieb fets das Werkzeug in ben Sanden ber Minifter, bas fast nur zum Erperimentiren bestimmt sebien, ob man Geld damit machen fonne? Gie fonnte einzelne Beit: puntte bes Gedeihens haben (einzelne große Manner, Die sie unter ihre Directoren in Indien gablte, ver= Schafften ihr diese); aber wie konnte sie, bei den wech= selnden Planen und ber Willführ ber Minifter, auf eine feste Grundlage rechnen?

Umformung ber icon lange frankelnden, alten Dflindi: fchen Compagnie, burch Busammenschmelzung mit ber 1717 errichteten Miffisppie (Westindifden), Afrifanischen und China: Compagnie unter dem Ramen der Indifden oder Miffifippis Compagnie 1719 Mai; die, in Berbins bung gefest mit der Bant, gegen die ihr gemachten Bewilligungen die Bezahlung der Kronschulden (1600 Millionen) übernabm; bie die Bant 1721 gufammenfiel (oben 6. 319.). - Unterftugung der Compagnie durch große Privilegien, besonders bas Tabacksmonopol 1723. Co er= funftelte man einen Dftindifchen Sandel auf Roften ber Nation! - Aber die friedlichen Berbaltniffe von Franfreich mit ben Geemachten beforderten die Erbaltung ber Com= pagnie; besondere ba unter bem Minifterio von gleurp fic ber Minifter Drrp feit 1737 ihrer febr thatig au: nabm.

# 332 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

15. Während indeß auf dem Continent von Instien, wo Pondichery der Hauptplatz blieb, sich die Herrschaft Frankreichs noch nicht weiter verbreitete, wursden durch die Besetzung zweier kleinen Inseln dauernde Besitzungen erworden, die sowohl durch ihre Produkte für den Handel, als durch ihre Lage und Beschaffensheit als Waffenplätze, gleich wichtig wurden.

Besehung der von den Hollandern verlassenen beiden Inseln: Isle de France um 1690, und Isle Bourbon 1720. Bereits gegen das Ende dieses Zeitraums finzgen sie unter der Administration von Labourdonnais seit 1736, besonders durch Casseebau, an, sich sehr zu heben.

CH. GRANT Visc. DE VAUX History of the Isle of St. Mauritius. London, 1801. 4. Eine reiche Materialien: fammlung für die Geschichte beider Inseln. — Der Bater des Verf. war dort Gouverneur.

16. Das Colonialwesen der Hollander litt in dieser Periede keine große sichtbare Beränderungen. Die Sachen in den Colonicen gingen ihren Gang, wie so vieles zu Hause auch seinen Gang ging; nur nicht immer zum Bessern. In Ost in dien blieben die Hollander ohne Widerrede das erste Europäische Hanzdelsvolk; Niemand versuchte es auch nur, auf ihren entlegenen Inseln sie zu sidren; und doch datirt von hier an die Periode des allmäligen Verfalls ihrer Compagnie. In Westindien sing die Colonie von Supposition, durch den hier zuerst, von Java her, wo er auch jest ansing wichtig zu werden, eingeführten Cassechau, jest erst an, sich zu heben.

Die Gefdicte bes Berfalle ber Sollanbifd : Offindifden Compagnie documentirt ju geben, mochte - in fo fern von ben Urfachen beffelben die Frage ift - leicht felbft aus ben Archiven biefer Compagnie unmöglich fenn. Gie ers lag bem Alter, wie gulett jedes menfchliche Inftitut, wie viel mehr eine ftreng monopolifirende Sandelsgefellschaft; in der der Reim des Verderbens fich endlich, wenn auch langfam, entwickeln muß. Wenn in bem Beitraum von 1613 bis 1696 nach den jest befannt gewordenen Auszugen ans den Büchern der Compagnie (Skalfeld II. S. 138.) bei 340 Millionen Gulden Ginnahme noch ein leberfchuß von 40 Millionen über die Ausgabe blieb, fo beginnt feit 1697 ein allmälig wachsendes Deficit; das nicht wieder aufbort. Die Aufschluffe liegen jum Theil in den Charafs teren ihrer erften Beamten. Ob nicht auch ber baufige Wechfel ber Generalgouverneurs in biefem Beitraum nicht weniger ale II in noch nicht 40 Jahren, (1704-1741) - ju dem allmaligen Verfall das Seinige beis trua?

Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des Etablissements Hollandois aux Indes orientales par J. P. J. Dunois. à la Haye. 1763. 4. Für die Gefcichte der Adminifiration fehr durftig.

17. Bei ben großen Erschütterungen und Berans berungen, welche die Spanische Monarchie erlitt, batte man auch davon große Nückwirkungen auf ihre Colonicen erwarten follen. Aber die Sturme bes Mutterlandes fibrten bort die Rube nicht. Der Epanische Successionsfrieg ward burch bas Genie ber Seer= führer fast bloß zum Landfriege gemacht; und die Colonicen waren noch zu feiner Revolution gereift; batte fonft nicht der Affiento = Traftat dabin fubren muffen, ber ben Fremben ben Gintritt, eroffnete? Die

## 334 II. Per. B. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

neue Dynastie that in diesem Zeitraum noch weniger für die Colonicen, als sie für Spanien selber that. Doch muß in jenen ein stilles Gedeiben, unabhängig von der Regierung, gewesen seyn; wie die Schildezrung ihres Zustandes am Ende dieses Zeitraums zeigt.

Statt größerer Freiheit ward vielmehr der Handel mit Amerika noch mehr beschränkt; theils durch den hoben Bolltarif von 1720, (der aber desto mehr den Schleichschandel beförderte;) theils durch die Errichtung der Casraccas = (oder Guipuscoas) Compagnie 1728, welche sich in den Besit des Alleinhandels nach jener Proving seste. Die Berlegung des Handels in Spanien von Sesvilla nach Cadir, zur Erleichterung der Schiffsahrt, wog jene Nachtheile nicht auf.

Don Ulloa Voyage historique dans l'Amérique méridionale. 1757. 2 Voll. 4. Das hauptwert! Der Berf. ward mit bei ber Krangofischen Gradmessung gebraucht.

18. Doch aber wurden die Colonieen, gerade am Ende dieses Zeitraums, zum Erstenmal unmittelbar die Veranlassung eines Kriegs zwischen zwei Hauptsmächten von Europa. Die Bewilligungen des Assientos Traktats an England, wovon der große Schleichhans del mit den Spanischen Colonieen die Folge war (f. oben), führten zu Anstalten gegen diesen; und die Handel mit den Garda : Costas endlich zu einem 1739 Kriege, noch ehe der Termin des Traktats von dreis sig Jahren abgelausen war, wie viele Mühe sich auch Walpole gab, ihm vorzubeugen.

Eigentlicher Streitpunkt: die Anmagungen der Spanier, die Brittischen Schiffe im offnen Meer zu visitiren; als Folge ihrer alten Anspruche auf ausschließende Herrschaft

ber Indischen Meere. Bergleich gu Mabrit 15. Jan. 1739, ber aber die Entscheidung nur hinaueschob. Musbruch des Kriegs, weil die Stimme bes Bolle in England ibn forderte, noch 1739. - Eroberung von Porto bello; (und feitdem Aufhoren ber großen Deffe dafelbft;) Aber miflungener Verfuch auf Carthagena in Gudamerifa. - Der Arieg verfcmols fich bemnachft mit dem Deftreis difchen Successionstrieg. (S. unten).

19. Kur Portugal erhielt Brafilien in Diefem Zeitraum eine erhöhte Wichtigkeit durch die reichliche Ausbeute an Gold, bas aber meift England zu gute fam; und burch bie Ausfindung bes Reichthums an Diamanten, ber eigene Beranstaltungen erforberte, 1728 wenn diese Waare ihren Preis behalten follte. Wie theuer aber waren diese Schape erkauft, wenn badurch Die Cultur des Bodens follte guruckgefest feyn? -Die immer großer werdende Ausfuhr der Produfte, bes Buckers, ber Baumwolle, ber Farbehölzer zc., scheint aber boch das Gegentheil zu beweisen.

Der Durft nach Gold trieb die Pauliften, (in bicfem Beitraum theile durch Gewalt theile burch Milde gum Geborfam gebracht), immer tiefer ins Innere; und die Provingen Matto groffo und Gojag lohnten durch reiche Ausbeute. Aufbluben der Ctadte im Innern: Billa ricca, Billa boa, Billa do Principe 2c., besons bers feit dem Utrechter Frieden. Bor Allen Aufbluben von Rio Janeiro, (trop des Ueberfalls und der Brands ichagung durch Dugué Trouin 1711) ale Stapelplag des Goldes, das hauptstadt wird. Das Gunftheil der Arone wird auf jahrlich 25 Millionen Erufaden berechnet. Cultur und Sandel gemannen; indem bie Reichgewordenen ibre Capitale barauf verwandten.

# 336 II. Der. B. II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

20. Auch Dänemark erhielt sich in der Reihe der Colonialstaaten, da es in Ostindien Tranquebar behielt, dessen Besig durch die dasellst gestisteten 1705 Evangelischen Missionen noch erhöht ward; und auch in Westindien sich Besigungen zu verschaffen wuste. Auch in Schweden ward eine Osiindische

1731 Gesellschaft errichtet, (jedoch ohne bleibenden Fond, und ohne dort Besitzungen zu haben;) um an dem China : Handel unmittelbaren Antheil zu nehmen.

Danische Besetzung der kleinen Insel St. Jean 1719, und Kauf der Insel St. Eroix von Frankreich 15. Juni 1733. Die Insel St. Thomas war schon seit 1671 von den Danen occupirt,

Zweiter Zeitraum. Von 1700 bis 1740.

# Zweiter Theil.

Geschichte des inbrolichen Europäischen Staatenspftems in diesem Zeitraum.

Mémoires etc. de Lambertr f. oben S. 281. Schmauß Staatswissenschaft ic. f. oben S. 189.

Die Biographieen von Peter dem Großen und Carl XII. Unter jenen die vorzüglichste:

Leben Peter's des Großen von G. A. von Zalem. 1804. 8. 3 Wde. Zugleich mit Nachweisung und Kritik der übrigen Hülfsquellen.

Anmerkungen oder Anekdoten, vertrauten Freunden mitgestheilt. 1758. 8.

Histoire de Charles XII. par Mr. DE VOLTAIRE. 1754. 4. G. ADLERFELD Histoire militaire de Charles XII. 1740. 4 Voll. 12.

- 1. Reiner der bieherigen Zeiträume war für die Geschichte des Nordens von so entscheidender Wichtigkeit als der gegenwärtige. Es war nicht bloß Umformung der wechselseitigen Verhältnisse der Staaten; es war eine neue Welt, die dort sich bildete. Vereits die frühern Perioden zeigten, daß große Kräfte dort aufzgeregt waren; aber es sehlte an Herrschern, welche sie zweckmäßig zu leiten wußten.
- 2. Die sammtlichen Glieder des nördlichen Staastenspstems hatten gegen das Ende des vorigen Zeitzraums ihre Beherrscher gewechselt; und meistentheils gingen die Beränderungen, welche die Staaten erfuhzren, aus den Eigenthümlichkeiten der neuen Herrscher hervor. Aber wenn gleich alle Staaten des Nordens von dem großen Sturme ergriffen wurden; so waren es doch Rußland und Schweden, deren Kampf die Entscheidung brachte. In Peter dem Eroßen und Sarl XII. standen sich zwei Fürsten gegenster, beide von gleicher Kraft und gleich eisernem Millen; aber darin wesentlich verschieden, daß dieser Wille bei dem

#### 338 II. Per. A. II. Wefd. d. nordl. Eur. Stagtenfuft.

erstern durch die Vernunft, bei dem andern durch die Leidenschaft gesenkt ward. Und diese Verschiedenheit war es, die das Schieksal ihrer Neiche am Ende entz scheiden mußte, und wirklich entschied. Waren auch Beide colossalischer Entwürfe sähig, so gir gen doch die von Peter nie über die Kräfte seines Reichs.

- 1. Rußland. Seit 1689 unter der Herrschaft Peter's I. (f. oben S. 271.), das größte der Meiche dem Umfange nach; von Archangel bis Azow (oben S. 277.), aber noch abgeschnitten von der Litsee. Zwar bewohnt von einem Barbarenvolke; aber dieß Barbarenvolk bildete Eine Hauptnation. Bereits angefangene Umformung im Innern; sowohl in Rücksicht der Verfassung, sie ward zur völligsten Autokratie als der Sitten; denn die Nation sollte europäisirt werden. Aber nur die böhere Elasse ward es zum Theil, weil der Herrscher selbst voranging; Sprache und Religion blieben auch so hinreischende Stüßen der Nationalität. Gänzliche Umformung des Militärs auf Europäischen Fuß nach Abschaffung der Strelzi; Errichtung einer neuen Armee 1699. Einzelne Corps waren schon früher gebildet.
- 2. Schweden. Regierungsantritt Carl's XII. als funfzehnjährigen Jünglings 1697. Er erbte einen völlig geordneten Staat; damals den ersten des Nordens, mit vollem Schaße und trefslicher Flotte und Armee; da Peter den seinigen erst bilden mußte. Aber die politische Größe Schwedens war an den Besiß der Nebenländer, fast rund um die Offsee herum, gefnüpft; und eine Nation von noch nicht drei Millionen kann schwerlich dazu bestimmt senn, dauernd die Welt zu beherrschen, wenn sie sie auch vielleicht erobern kann.
- 3. Polen feit 1696 unter der Herrschaft von Angust 11., Churfürsten von Sachsen. Aber mit der Wahl des neuen Königs starb die alte Anarchie nicht: neue Entwurfe

erregten neues Mistrauen; und neue Sitten, an dem üpzpigen Hose eingesührt, untergruben, indem sie die alte Sarmatenkraft schwächten, selbst die lette Stüte des Staats. Daß keine Neform wie in Nubland hier werzden konnte, darüber wachte die Nation; auch war der neue König, wenn gleich nicht ohne Chrgeiz, doch keineswegs zum Nesormator geboren. Der Ausenthalt seiner Sächsischen Truppen brachte ihn sofort um das Jutrauen der Nation; und bald gab Religion szwist der Anarchie noch neue Nahrung. So kam man allmälig dahin, daß selbst kein Sarl oder Peter hier mehr würde haben helfen können.

- 4. Prenfen. Geit 1688 bis 1713 unter der Berrichaft des Churfurften von Brandenburg und Gerzoge, und feit 1701 Konigs, von Preufen, Kriedrich I. Die Erbe= bung von Preußen zu einem Ronigreiche, znerft von dem Raifer, und allmalig von den übrigen Machten von Europa anerfannt, war zwar fein unmittelbarer 3u= wache an Macht; aber ein Sporn fur das regierende Saus, Die neue Wurde geltend gu machen, fen es durch Pracht= liebe, ober durch Deconomie, oder burch Bergroßerung. Welches Mittel man branchte, bing von dem jedesmaligen Beift des Regenten ab; aber das Etreben, fich mit den andern Sangtmächten Europas auf gleichen Ruf gu fegen, oder gu erhalten, ward die Grundmarime diefes Staats. Das Entfteben einer Macht in einem Staateninftem, der Bergroßerung Bedurfnis ift, fann nicht anders als gefährlich für baffelbe fenn. 2Bas batte auch werden muffen, hatte fie nicht lange Beit hindurch mit die= fer Bergrößerungssucht eine gewiffe Maßigung verbunden, wogn im Beffen die Reicheftandschaft, im Diten die Uebermacht der Machbarn fie verpflichtete?
- 5. Danemart. Gleich zu Anfang des Zeitraums erbielt es an Friedrich IV. einen Beherricher 1700 — 1730, der mit dem Manne auch zum Konig reifte. Wenn auch gleich anfangs von dem Sturm ergriffen, erfitt es doch am

## 340 II. Per. P. II. Wefch. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

Ende die wenigste Veränderung, weder in der Verfassung, noch in dem Charafter und Geist der Regierung. Der Fall Schwedens und die Erhebung Auflands wurde sür Dänemark Gewinn; denn das entferntere Aufland drückte weniger als das nähere Schweden. Aber der Familienzwist mit dem Gottorpischen Hause wurde drobender als vorher, durch die Vermälung des jungen Herzogs Friedrich IV. mit der Schwester Carl's XII., Hedwig Sophie (f. oben S. 272.); und die persönliche Freundschaft der beiden jungen Fürsten knüpfte die Verbindung zwischen Schwesden und Holstein Wottorp fast noch fester, als die Verswandtschaft.

3. So waren die innern Berhältnisse der nordisschen Staaten, als mit dem Anfange des Jahrhunderts der furchtbare zwanzigfährige Rampf begann, der den Norden umformen sollte. Es mußte ein furchtbarer Kampf werden; denn Menschen wie Peter und Carl unterliegen nicht leicht; aber auch ein weit verbreiteter Kampf. War oder wurde auch das Uebersgewicht Rußlands oder Schwedens sein Ziel, so war, doch des Zunders zum Kriege in dem ganzen Norden so viel zerstreut, daß die Flamme hier allgemein um sich greisen mußte.

Ur sachen des nordischen Kriegs. Sie lagen 1. in dem entschiedenen Willen Peter's, Außland bis zur Ostsee auszudehnen; ein Ziel, das nur auf Kosten Schwedens zu erreichen stand. 2. In dem Versuch König August's des II., von Patkul aufgemuntert, Liestand an Polen zu bringen. 3. In dem Zwist Danemarks mit Friedrich IV. von Holstein=Gottorp; und der Erbitterung und Furcht über dessen Verbindung mit Schweden.

4. Geheime Verbindung zwischen Dänemark und 1699 dem König von Polen (umsonst versuchte es August Nov. II., die mißtrauische Nation zur Theilnahme zu bezwegen;) gegen Schweden, der auch bald Peter beiztrat, während er noch — bis der Wassenstillstand mit den Türken unterzeichnet war (s. oben S. 277.) — den Freund von Schweden machte. In demselben Iahre brachen alle drei, Dänemark zunächst gegen 1700 Holsteinz Gottorp, die beiden andern gegen Liesland los. Ganz unverschuldet ward Earl XII. angegrifzsen; wie mußte das Vewußtsenn der gerechten Sache, bald durch den fast unglaublichen Erfolg gekrönt, nicht die Brust des nordischen Tugendhelden heben und härten?

Einfall der Danen in Schleswig und Belagerung Tonningens, April 1700. Theilnahme der Garants des Altonaer Vergleichs (f. oben S. 272.), Braunschweigs, Englands, Hollands ic. zu Gunsten Holstein = Gottorps. —
Landung Carl's XII. in Seeland (Jul.) und Erzwingung
des Friedens zu Travendal 18. Aug. Bedingungen:
1. Bestätigung des Altonaer Vergleichs. 2. Danemarf verspricht gegen Schweden nichts Feindliches vorzunehmen.

5. So von Einem Feinde befreit, eilte Carl nach Liefland, um den König von Polen und den Czar zu bekämpfen; und fast schien er eben so leicht hier mit Beiden fertig zu werden. Aber wenn die Landung auf Seeland hingereicht hatte, Dänemark zu lähmen; so wurden durch die bei Pernau die Kräfte des Nordens erst aufgeregt. Auch ein Tag, wie der bei Narwa, konnte Rußland nicht entwaffnen; und Carl selber

342 II. Der. B. II. Gefch. b. norbl. Gur. Staatenfuft.

forgte bafür, baß auch bald die Polen ihren Kinig unterstüßten.

Einfall August's II. mit, seiner Sachsischen Armee in Liefland, und vergebliche Belagerung Rigas (Sept.), wahrend auch der Czar, als Verbündeter August's, an Soweden den Krieg erflärt (1. Sept.) und Karwa belagert. — Landung Carl's XII. und Sieg bei Narwa 30. Nov., durch die Uneinigseit der Russischen Befehlshaber unter dem erzwungenen Commando des Fremdlings Duc de Croir nicht wenig erleichtert. — Wollte Peter geschlagen sepn?

6. Die Vefreiung Lieflands ließ Carl XII. die Wahl, über welchen seiner Gegner er jest zunächst herfallen wollte, ob über den Ezar, oder über den König von Polen; eine Wahl, wovon wahrscheinlich das Schieksal Schwedens abhing. Aber wer der gestährlichste seiner Gegner sen, sah Carl nicht; der Haß, nicht die Klugheit, entschied; er ließ den Czar, — der nichts als Zeit brauchte, — um August II. zu stürzen, der sehon um Frieden gebeten hatte.

Jusammenkunft und engeres Bundniß des Czars mit August II. zu Birsen Febr. 1701. — Uebergang Carl's über die Duna; und Sieg über die Sachsen bei Riga 18. Juli; indem er gegen die Russen nur ein paar schwache Corps zurückließ. — Einnahme Curlands.

7. Der jetzt von Carl unabanderlich gefaßte Entsschluß, durch den Factionsgeist in Polen belebt, Ausgust II. zu entsthronen, und den Polen einen andern König zu setzen, stürzte ihn in einen Krieg mit dem größern Theite dieser Nation; der nicht weniger ihren

Untergang, ale ben Kall ber Schwedischen Große vor= bereitete. Er entzündete in Polen, neben allem ans bern unermeglichen Clend, Die Flamme Des Religions= ftreits, die nie wieder erlosch; und raubte Carl'n funf fostbare Jahre, für die nachber fein Erfat mehr zu finden war.

Berbindung der Partei der Sapiehas mit Carl XII. - Theilnahme Polens am Ariege, und Sieg Carl's bei Clissow 19 Jul. 1702, und bei Pultuft 7. Mai 1703. Reue Confoderation gegen Carl gu Gendomir, 22. Aug. 1703. Aber Gegenverbindung ju Warschau unter bem Fürst Primas 24. Jan. 1704. Wahl von Stanislaus Lefeinsty, Woiwoden von Pofen, auf Carl's Geheiß 12. Jul.; mit dem Carl, als Ronige von Polen, Frieben und Bundnig ichlieft. - Fortgang des Kriege i. Polen und Litthauen. 1705; aber Micberlage der Cachfen bei Franftadt 13. Febr. 1706; Gindringen Carl's in Sachfen, und erzwungener Friede ju Altranftadt 24. Cept. Bedingungen: 1. August entfagt der Polnischen Ronigewurde, wie bem Bertrag mit dem Gjar. 2. Er= fennt Ctanislaus Lescinsty als Ronig von Polen an. 3. Bewilligt ber Schwedischen Armee Binterquartier, Unter: halt und Gold, in Sachsen.

8. Alber mabrend biefer Rriege batte Peter Beit gefunden, feine neue Herrschaft an ber Oftsee ju gruns ben. Das einft verlorne Ingermanland und Carelien (f. oben G. 199.) war wieder eingenommen; und in dem kaum eroberten Lande stieg auch schon sein Petersburg empor. Wohl konnte Carl funf Jahre früher von dem, was hier werden follte, feine Alh: nung haben; aber baß die hervorgehende Schopfung

344 II Per. B. II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfoft.

selber ihm nicht die Augen bffnete, zeigt, daß Peter es verdiente, sie zu vollenden.

Besiegung der von Earl XII. zurückgelassenen Corps in Liestand und Ingermanland 1701 und 1702. Eroberung von Nötteburg (Schlüsselburg) 11. Oct. und von Nyensschaus 1. Mai 1703. Gleich darauf Gründung von St. Petersburg 27. Mai. — Festsetung in Liestand und Eroberung von Narwa 20. Aug. 1704.

9. Entschluß von Carl XII., seinen noch übrigen machtigen Gegner in dem Innern seines Reichs aufzusuchen. Allein wäre auch Rußland so leicht zu erzobern gewesen, wie Polen; so war doch Peter gewiß nicht so leicht zu besiegen, als König August. Reine Maaßregel war ihm zu thzuer, wenn es auf die Erzreichung des Hauptzwecks ankam; und die Berwüzstung seines eigenen Landes wurde eine furchtbare Wasse gegen den Schwedischen Eroberer. Sie versperrte ihm den geraden Weg zur Hauptstadt; und als er, gezlockt durch die Aussichten, welche ihm der Hetmann Mazeppa eröffnete, seinen Marsch nach der Ukraine richtete, konnte der Ausgang kaum zweiselhaft scheiznen. Wenn Carl siegen sollte, mußte er auf dem geraden und kürzesten Wege siegen.

Aufbruch des Königs aus Sachsen Jept. 1707. Marsch durch das verödete Polen, indem Lewenhaupt in Eurland den Befehl erhält, zu ihm zu stoßen. — Uebergang über den Onieper 11. Aug. 1708 und Eindringen in die Ufraine. Niederlage Lewenhaupt's bei Liesna 8. Oct.; und bald sah auch der König die Versprechungen Mazeppa's größe tentheils vereitelt. Belagerung Pultawas Mai 1709, wohin Peter zum Entsah eilt.

- 10. Der Tag bei Pultawa entschied für die 1709 ganze Zufunft das Schieffal des Nordens. Biel groß 8. Bere Schlachten sind gefochten, aber keine folgenreichere. Peter's neue Schöpfung war auf einmal befestigt; und Schwedens Herrschaft auf einmal gestürzt. So fällt nur ein Gebäude zusammen, das zu hoch für seine Grundlage war; und Schweden sollte dem ers staunten Europa das erste große Beispiel geben, wie ungewiß erkünstelte Größe seispiel geben, wie
- als der natürliche Ausgang? Was war dieser Fall Schwedens an und für sich weiter, als Zurückführung auf seine natürliche Lage? Es galt nicht der Fortzdauer des Reichs, sondern seiner Uebermacht; und wäre jest eine freiwillige Veschränfung auf das, worzauf es sich doch am Ende beschränken mußte, hier möglich gewesen; wie viel besser würde Schweden aus dem Rampse geschieden senn? Aber eine solche Resignation, wenn auch noch so sehr die Vernunft sie vorschreiben mochte, wie hätte sie kaum dem gezwöhnlichen Menschen möglich in die Brust von Carl XII. konnnen können?
- 12. Unmittelbare Folge der Niederlage bei Pulztawa, Auflösung aller von Carl XII. erzwungenen Berhältnisse. Weder Danemark glaubte sich länger an den Travendaler, noch Sachsen an den Altranstädter Frieden gebunden; und indem August wiederum den von Stanislaus verlassenen Polnischen Thron bestieg,

# 346 II. Der. B. II. Wefch. b. norbl. Eur. Staatenfoft.

ward auf der Zusammenkunst zu Thern auch die Freundschaft mit Peter wieder herzestellt. Aber das von ihm unterdeß eroberte Liesland behielt Peter, wie billig, für sich.

Erneuerte Berbindung Cachsens und Danemarts mit Rufland Aug. 1709, jedoch vergebliche Einladung Preusbens. — Muttehr König August's nach Warschau; und Anerkennung von der Nation. — Neue Kriegserklärung Danemarks, und Einfall in Schonen (Nov.).

13. Indem aber bei der wiederaufgehenden Kriegs= flamme die Schwedisch=Deutsehen Provinzen leicht die Eroberer leckten; und die Schwedischen Truppen aus Polen sich nach Pommern zurückgezogen hatten, schien der nordische Krieg sich auch nach Deutsehland verbreiten zu müssen, und vielleicht selbst dem Spanischen Succes= sionskriege neue Nahrung zu geben. Die in diesen verflochtenen Mächte bewirkten jedoch durch den Haa= ger Vertrag die Anerkennung der Neutralität dieser Länder; aber bald umsonst, da Carl XII. durchaus von keiner Neutralität wissen wollte.

Abschluß des Haager Concerts 31. Marz 1710, vermittelt durch die Seemachte und den Raiser, zwiichen dem Schwedischen Senat, den Allisten, und dem Deutsschen Reich; unter den Bedingungen: a. der Neutralität aller Schwedisch = Deutschen Provinzen; so wie dagegen auch b. von Schleswig und Jutland; und zwar c. unter der Garantie von den Seemachten, Preußen, Hannover u. a. — Protestotion von Carl XII. 30. Nov.

14. Seiner eignen Krafte beraubt, suchte unters beg Carl XII, sich durch fremde wieder zu heben; und

baute seine Hoffnungen auf den Beistand der Türken, die den geschlagenen Helden mit der Alchkung aufgeznommen hatten, die der Halbbarbar gewöhnlich der persönlichen Größe zu zollen pflegt. Wer hatte freizlich auch gegründetere Ursachen, als sie, ihn nicht sinz ken zu lassen? Auch siegte endlich der Einfluß Carl's in dem Diwan, und der Krieg ward an Rußland erklärt.

Aufnahme Carl's und Aufenthalt in Bender Sept. 1709 bis 10. Febr. 1713. — Bruch des dreißigiahrigen Waffens stillstandes (f. oben S. 277.) und Erklärung des Kriegs Dec. 1710.

dischen Helden wieder auf; wenn es gleich wenig wahrscheinlich ist, daß selbst der glücklichste Ausgang des Kriegs Schweden wieder auf seine vorige Hohe gehoben hätte. Aber auch diese Hoffnung sollte auf das bitterste getäuscht werden. In eben dem Augenzblick, wo Peter, eingeschlossen mit seinem ganzen Heere in der Moldau, auf dem Punkt stand, sich als Gesangener überliesern zu müssen, rettete ihn die Klugheit einer Frau, und die Bestechlichkeit des Großzveziers. Der Friede am Pruth schlug dem Gemüth des Kdnigs leicht eine tiesere Wunde, als es selbst der Tag bei Pultawa nicht zu thun vermocht hatte.

Bundniß Peter's mit dem Fursten der Moldan, Demestrins Cantemir, 13. Apr. 1711, unter dem Berfprechen der Erblichteit der Furstenwurde in seinem Hause, als Aussischer Schupperwandter, gegen den zu leistenden Beisftand. — Peter's Uebergang über den Niefter 16. Juni,

## 348 II. Der. B. II. Wefch. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

und Bereinigung mit bem Rurften gu Jaffv. - Aber bald Mangel an Bufuhr, und Cinichliegung am Pruth. -Unterhandlung nach Catharina's Rath geführt; und 216: foliegung des Friedens 24. Jul. 1711 unter ben Bedin. gungen: baß 1. Azow mit feinem Bebiet an die Pforte Buruckgegeben; 2. bie nenen Reftungen an bem Samara, befondere Taganrof, niedergeriffen merden. 3. Dem Ros nig von Schweden freie Rudlehr in fein Reich bewilligt werbe. - Der von Bender berbeigeeilte Carl tam noch Beitig genug, um die Ruffifche Urmee - frei abziehen gu feben. - Doch erftarb feine hoffnung nicht, den Frieden wieder zu vernichten; und fcon mar er wieder aufgebo= ben, 17. Dec. 1711, ale er unter Bermittelung ber Gee= machte - aufe neue bestätigt murbe 16. April 1712; in: bem Deter, außer bem Dbigen, noch bie Raumung Do= Iens verfprad. - Gewaltsame Wegschaffung des Konigs aus Bender nach Demotica 10. Febr. 1713. Bestätigung bes vorigen Friedens 3. Jul., welcher auch die Ausglei: dung von Kenig August mit ber Pforte gur Folge hatte, 2. April 1714.

W. Theres Mémoires pour servir à l'histoire de Charles XII. pendant son séjour dans l'empire Ottoman. à Leyde. 1722, &. Der Berf. war Dragoman bei ber Pforte.

16. Während auch der Schwedische Herrscher in Europa gleichsam verschollen war, hatte seine Verwerzsung des Haager Concerts wichtige Folgen für den Norden. Die Schwedischen Nebenländer in Deutschzland reizten setzt die Verbündeten; und der zugleich 1713 in Preußen vorgegangene Regierungswechsel, der Friezdrich Wilhelm I. auf den Thron brachte, führte auch hier eine Theilnahme an dem Kriege herbei. Die Köznige von Dänemark und Polen sielen in Pommern ein; und der erste bemächtigte sich nicht nur Bremens

und Verdens; sondern fand auch bald einen Vorwand, Holstein : Gottorp zu occupiren. Und wenn gleich die Sesquestration Stettins von Preußen! nur der Schuß eines Neutralen seyn sollte, so ward sie doch der Keim zum Kriege.

Einfall ber Danen und Sachsen in Pommeru 1711. Ersoberung von Bremen und Verden 1712. Ueberschiffung Steenbot's Sept. und Sieg über die Danen bei Gasbebusch 14. Dec. — Aber bald nach geschehener Abbrensnung Altonas 8. Jan. 1713, Einschließung und Gefangensnehmung bei Tönningen durch Russische Truppen 16. Mai. — Vertrag über die Vesehung von Stettin zwischen der Regierung von Holstein: Gottorp und Preußen 22. Jun. und gewaltsame Einnahme 29. Sept. Vertrag Preußens mit Polen und Nußland über die Sequestration 6. Oct.

Mémoires concernant les campagnes de Mr. le comte DE STEENBOK de 1712 et 1713, avec sa justification par Mr. N \* \* . 1745. 8.

brauch, den Danemark von seinen Eroberungen machzte; indem es das eingenommene Bremen und Verzben schweden, der Iheilnahme an demselben gegen Schweden, an Hannover verkaufte. Der dadurch gegründete Groll Carl's XII. gegen Georg I. zog nicht nur Hannover, sondern auch England in den nordischen Krieg; und verwickelter wie je war der Knoten, als Earl XII., durch die in Schweden selbst ergriffenen Maaßregeln angetrieben, unvermnthet, mehr wie Abenteurer als König, in Stralfund zurückkam, noch in der Hoffnung, ihn mit dem Schwerdt zu zerhauen.

# 350 II. Der. B. II. Gefch. d. nerdl. Eur. Staatenfoft.

Rauf ber Herzogthumer Bremen und Berden, für hans nover und England gleich wichtig, 26. Jun. 1715. — Die Theilnahme Englands, durch Absendung eines Beschwaz ders nach der Ofisee, ward hauptsächlich durch die sirenz gen Edicte Carl's gegen die Schifffahrt der Reutralen bezwirft. — Dersuche zur Uebertragung der Negentschaft in Schweden an die Schwester des Königs Ulrica Eleonora, Dec, 1713 und Zusammentunft eines Neichstags. — Zustücktunft Carl's XII. in Stralfund 22. Nov. 1714.

Monarchie war wenig mehr als Stralsund übrig; aber auch so war Carl XII. nicht nur zur Fortsetzung des Kriegs entschlossen, sondern sah bald die Zahl seiner Feinde noch durch Preußen und Hannover vermehrt; und selbst die Schwedischen Hauptprovinzen lagen sür den neuen Herrscher der Ostsee, den Czar, sast offen da. Auch selbst der Ueberrest der Schwedischen Bestitzungen in Deutschland ging endlich mit Stralsund verloren; und nichts als sich selber brachte Carl XII. nach Schweden zurück!

Allianz zwischen Preußen, Sachsen, Danemark, und Hannover Febr. 1715; und bald auch Preußens und Hannovers mit Rußland Oct. Wegin konnte die höchst zweisdeutige Rolle Preußens bei einem Fürsten wie Earl XII. leicht anders als zum Kriege führen? — Gemeinschaftsliche Belagerung von Wismar, und besonders Stralfund, das gleich nach Carl's Abgange sich ergiebt 12. Dec.

19. Indem jedoch Carl'n wenig mehr als seine Hoffnungen übrig zu bleiben schienen, fand er an dem Holstein = Gottorpschen Minister, dem Freiherrn von

Borg, ben Freund und Rathgeber, ben er brauchte. Selten famen wohl zwei ungleichere Mensehen gufam= men; aber felten auch zwei Menfchen, bie mehr einanter bedurften. Daß nicht Alles mit tem Schwerdt fich erzwingen laffe, batte Carl endlich - nur viels leicht zu fpat - einsehen muffen. Was Politik und Finangkunft vermogen, lehrte ihn Gorg, und fand eis nen gelehrigen Schüler, weil er zugleich den Leiden= schaften des Konigs nachgab. Un die Spife der innern Angelegenheiten - trop des Haffes der Schwe= bischen Großen - gestellt, verschaffte er Schweben Credit, und durch biefen Mittel gur Fortschung bes Rriegs. Alber der Krieg follte nicht mehr zwecklos ge= führt werden. Indem man, Peter'n feine Eroberun= gen laffend, fich mit bem Machtigern vertrug, follten Die Schwächern bezahlen. Und ber Entwurf, gang ben Zeitverhaltniffen angemeffen, schien kaum fehlen zu kennen, ba er auch gang in Peter's Geifte gedacht war; tem am langern Kriege mit Schweben nichts mehr lag; und ein Mann wie Gorg, beffen Berbin= bungen fich burch gang Europa erftreckten, Die Berhandlung leitete.

Großes Mißtrauen der übrigen Alliirten, besonders Engelands und Danemarks, gegen den Ezar, nach der absichtslich vereitelten Erpedition gegen Schonen 1716; Verbinzdungen von Görz mit Alberoni und dem Prätendenten gegen Georg I. — Bergeblicher Bersuch des Ezars, Frankereich gegen England zu gewinnen, auf seiner Meise 1717; wenn gleich ein folgenloser Traktat, (merkwärdig als erfte Theilnahme Muslands an den Händeln des Westen) 4. Aug. abgeschlossen ward. Augesnüpfte geheime Unterhande

# 352 II. Per. B. II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

Inng auf Naland zwischen Schweden und Mußland Mai 1718 burch Gorz und Gyllenborg auf Schwedischer, und Ostermann und Bruce auf Aussischer Seite — fast bis zum Abschluß — geführt. Norwegen und Hannover sollten (so erfuhr man nachmals;) Schweden seine Entschädiguns gen geben, und der Herzog von Holstein = Gottorp und Stanislaus in Polen restituirt werden.

Mettung der Ehre und Unschuld bes Freiherrn von Gorg. 1776. 8.

Der Freiherr von Gorg, in Woltmann's Geschichte und Po- litit B. I. II. 1800.

1718
11.
Dec. sen! Carl XII. siel in den Laufgräben vor Friedrichs=
n.S. hall; und die ergrimmten Aristofraten schleppten so=
1719
28. fort seinen Freund und Rathgeber auf das Blutgerüst.
Thr. Eine gänzliche Veränderung der Schwedischen Politik war davon die Folge. Man brach mit Rußland; aber im Gefühl, sich nicht selber helsen zu können, schloß
1720
1. man sich durch eine Allianz an England an. Sine
Thr. Reihe, Friedensschlüsse mit Hannover, Preußen, Däsnemark und Polen ward nun durch Englands Vermitztelung theuer erkauft; nur sehlte, als man mit diessen sertig war, noch der Friede gerade mit dem ges fährlichsten Feinde.

Vorläufige Praliminarien und Waffenstillstände; und barauf formliche Friedensschluffe Schwedens:

- 1. Mit hannover 9. Nov. 1719. a. hannover behålt Bremen und Berden. b. Und zahlt an Schweden eine Million Reichsthaler.
- 2. Mit Preußen 1. Febr. 1720. a. Preußen behålt Stettin nebst Vorpommern bis an die Peene, und die Inseln

Infeln Wollin und Ufedom. b. Es bezahlt an Schweden zwei Millionen Thaler.

- 3. Mit Danemark 14. Jul. 1720. a. Danemark giebt Alles von Schweden Eroberte zuruck. b. Schweden ents fagt seiner Zollfreiheit im Sunde, und zahlt 600000 Thas ler. c. Frankreich und England garantiren Danemark den Besit des Herzogthums Schleswig, und Schweden vers spricht dem (preisgegebenen) Herzog von Holstein Sottorp keine thätige Hulfe zu leisten.
- 4. Mit Polen blieb es bei dem am 7. Nov. 1719 ges Beichneten Waffenstillstande.
- 21. Was war aber dieser Verlust gegen die Opfer, mit welchen der Friede von dem Czar erkauft wers den mußte, von ihm durch einen schrecklichen Verwüsstungskrieg gegen die Finnischen Kusten erzwungen, ge: 1720 gen welchen die Brittische Hulfsslotte nicht schüßen konnte! Der Anstädter Friede vollendete das Werk, an dem Peter seit zwei Decennien gearbeitet hatte!

Friede zwischen Mußland und Schweden zu Nystadt 10. Sept. 1721. a. Schweden tritt an Rußland ab Liefzland, Estbland, Ingermanland und Carelen, einen Theil von Wiborglehn, nebst den Inseln Desel, Dagoe und Woen, und alle andere von der Grenze Curlands bis Wyborg. b. Dagegen Zurückgabe von Finnland an Schweden und Entrichtung von zwei Millionen Thalern. c. Der Czar verspricht, sich nicht in die innern Angelezenheiten Schwedens zu mischen. d. Polen und England sind in diesen Frieden mit inbegriffen.

22. Die Geschichte eines so geführten und geen= digten Kriegs zeigt den Wechsel der Dinge im Norden sehon an und für sich klar genug. Aber dennoch waren es viel weniger die Gewinne oder Verluste des Kriegs,

# 354 II. Der. B. II. Wefch. b. nerdl. Eur. Staatenfuft.

welche bie Zukunft bier entschieden; als tie innern Berhältniffe, welche fast in allen Staaten des nordieschen Systems, hier zum Guten, bort zum Blfen, sich entwickelten.

- ihnen als der erste da. Dem colossalischen Herrscher des colossalischen Reichs war es gelungen, nicht sozu wohl sein Bolf, als sein Heer und seine Residenz zu europäisiren. Seine neue Schlessung in Petersburg stand nun fest; und nicht umsonst legte er sich jest den 1721 Kaisertitel bei. Auch hatte es Europa bereits gestühlt, daß er ihm näher gerückt sen; aber für den Norden war doch die neue Herrschaft der Ostsee die Hauptsache. Seitdem Er sie mit seiner selbsigebauzten Flotte siegreich befuhr, war Schwedische Herrschaft von selbst gebrochen.
  - 24. Wohin diese errungene Uebermacht Rußlands führen konnte? wer mochte es sagen? Es hing von der Persönlichkeit des Herrschers ab. Doch blieb der Wirkungskreis Rußlands noch lange bloß auf den Morden begrenzt; seine Seemacht reichte nicht über die Ostsee, und seine Landmacht war nur den Nachbarn furchtbar. Peter selber verschwendete in seinen letten Zeiten seine Kräfte gegen Perpen; und hatte er gleich seine Nachfolgerin selber ausgewählt, so fühlte man doch bald, daß Er nicht mehr war. Dester ward nache mals der Thron durch Revolutionen besent; allein es waren Hofrevolutionen, ohne Störung der innern Ruhe; gewöhnliche Erscheinungen in ähnlichen greßen

Reichen. Aber die Anlage Petersburgs und der Besitzter andern Hasen an der Ostsee, indem dadurch den Produkten des Innern Straßen der Aussuhr, so wie denen des Auslandes der Einfuhr, eröffnet wurden, bezreiteten auch dem Innern des Reichs eine Umgestalztung, die desto gewisser war, se weniger sie plöglich erfolgen konnte.

25. Schweben stand da, wie ein Baum seiner Aleste beraubt; aber leider blieben die Wunden, die der Krieg geschlagen hatte, weder die einzigen, noch die tiefsten. Den Mißbräuchen der unumschränften Gewalt ward freilich nach Carl's Tode abgeholsen; aber die Art, wie dieß geschah, führte größere Uebel herbei, als selbst die Autofratie nicht herbeigesührt hatte. Die Aristofraten bemächtigten sich der Gewalt; der Thron ward durch Wahl besetzt; der Neichsrath herrschte; und dem König blieb wenig mehr als der Titel und die Repräsentation.

Wahl der jungern Schwester Carl's XII., Ulrika Eleonora, (mit Uebergehung des Herzogs von Holstein-Gottorp, Sohns der ältern Schwester) 21. Febr. 1719. Neue
Constitution: Entsagung der Souverainität; und Anerkennung der Mitregierung des Neichstaths. —
Uebertragung der Krone von der Königin an ihren Gemal
Friedrich von Hessen 3. Mai 1720 mit noch größerer
Beschränkung.

26. Einen noch traurigern Anblick bot Polen bar. Berwüstet durch die Kriege der Fremden und ber Bürger, und in ihrem Gefolge durch Hunger und Pest, brachte selbst der Friede auch neue Uebel zur Reife!

## 356 II. Per. B. II. Gefch. b. nerbl. Eur. Staatenfuft.

Der Schwedische Krieg hatte zugleich den Religionszwist entstammt; und die Fesuiten sergten zu gut dafür, daß das Feuer nicht gelöscht werden konnte. Die Dissidenten wurden von jest politische Partei, weil man sie zwang, es zu werden.

Anfang der Beranbung der Dissidenten ihrer politischen Rochte, auf dem Neichstage 1717. Niederreißung ihrer Kirchen. Greuelscenen zu Thorn, durch die Jesuiten veranlaßt, 1724, die fast den Krieg mit Rußland erneuert hätten. — Ausschließung der Dissidenten von den Reichstagen, den hohen Stellen und den Starostepen auf dem Reichstage 1733 bestätigt.

- losen schien, wurde die neue Preußische Monarschie in sich selber gebildet. Der Fall Schwedens bestreite Preußen von einer sehr lästigen Nachbarschaft; und fast ging, seitdem Friedrich Wilhelm I. sei= 1713 nem verschwenderischen Vater gefolgt war, hier nicht weniger als in Rußland eine neue Schöpfung hervor; aber freilich auf sehr verschiedne Weise. Peter bildete das Große aus dem Großen; hier follte etwas Aehnsliches aus dem verhältnißmäßig Kleinen gebildet wers den. Schon daraus folgte, daß Dekonomie die Grundlage der Preußischen Macht werden mußte.
  - 28. Aber diese Dekonomie war in einem Staate auf eine eigne Weise geformt, der den größern Theil seiner Einkunfte aus seinen Domainen zog. Die Verwaltung von diesen bildete daher nothwendig den wichtigsten Theil der ganzen innern Administration;

und indem nach Aufhebung der Erbpacht Friedrich Wilhelm I. die Domainen = Kammern errichtete, und sie, so wie auch selbst die Verwaltung der Stadtgüter, 1713 einem allgemeinen Direktorium unteroronete, legte er 1723 den Grund zu dem nachmaligen Gebäude der innern Organisation der Monarchie. Diese Einzichtung hatte zur Folge, daß eine jährliche bestimmte Einnahme da war, die wiederum eben so bestimmte Etats der Ausgaben möglich machte; indem die Ueberschüsse zur Sammlung eines Schahes verordnet was ren. Diese Anordnungen bestimmten den ganzen Geist der Preußischen Administration; der auch durch die Erzössung von Einkünstequellen, die ihrer Natur nach unbestimmter waren, wie die Accise ze., nicht veränz dert wurde.

liebte Princip der Einheit in der Administration, aus seinem personlichen Charafter hervorgehend, zuerst geltend gemacht. Der Preußische Staat glich einem großen, möglichst sparsam eingerichteten, Haushalt. Aber doch auch im Privatleben hält man den Haushalt nicht gerade für den vollkommensten, der der sparsamste ist. Wie vollends, wenn der Grund dieser strengen Dekonomie die Befriedigung einer Liebhaberei ist; denn viel mehr war doch bei Friedrich Wilhelm I. — ohne großen Feldherrn = und Eroberungsgeist — sein Soldaztenwesen nicht. Aber doch, welche Folgen mußte die Bildung einer Monarchie haben, in der die Armee die Hauptsache war?

#### 358 II. Der. B. II. Wefd. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

- 30. Welche Amwendung von diesem Heer gemacht werden sollte, hing von dem Genie der Herrscher ab. Aber es war nicht bloß dadurch, daß Preußen auf das übrige Eurepa einwirfte; es war die verhältnißmäßige Starke und die innere Einrichtung dieses Heers, das bald den übrigen zum Muster dienen sollte, wodurch die nachmalige Form der stehenden Heere überhaupt am meisten sich bestimmte. Die Maxime, eine größere Armee haben zu wollen, als die Bevölkerung liesern konnte, führte zu dem System der fremden Werzebungen, und allen damit verbundenen Greueln; worzaus wiederum jener entsessiche Zwang herverzehen mußte, der unmöglich dazu dienen konnte, den Stand tes gemeinen Kriegers geachtet oder wünschenswerth zu machen.
- 31. Die geographische Lage dieses Staats war so, daß man zweiseln konnte, ob er mehr dem Westen oder Osten angehore. Er mußte sich fast auf gleiche Weise in die Angelegenheiten beider verflochten sehen; nur die Händel der Seemächte und die Türkenkriege lagen außerhalb seiner Sphäre. Man sah auch sehen unter Friedrich Wilhelm I. die Beweise davon. Aber noch in gutem Vernehmen mit Destreich, würden sich seine Hossmungen auf die Erhaltung einiger Westphälisischen Provinzen beschränkt haben, hätte nicht der norz dische Krieg Gelegenheit zur Vergrößerung in Pomsmern gegeben.
- 32. Danemark, wenn gleich in ben nordischen Krieg mit hereingezogen, erlitt die wenigste Berande:

rung. Zwar trug es aus diesem Kriege Schleswig als Beute davon; aber die Zeiten sollten kommen, wo das beleidigte Haus Holstein: Gottorp ihm für diese Beeinträchtigung bittere Sorgen zu erregen im Stande war.

33. Die letzten Friedensschlüsse hatten keine streitige Fragen übrig gelassen; und die Uebermacht Rußlands und die Erschöpfung des gebeugten Schwedens war zu groß, als daß der Groll, der hier zurückblieb, schnelle Folgen hätte haben können. Unter den zwei nächsten Regierungen nach Peter's Tode, sowohl der von Castharina I., als von Peter II., war auswärtige Poslitik nicht der Gegenstand, der die Russische Regierung am meisten beschäftigte; denn Mensch if ow, und nach seinem Fall die Dolgoruky's, hatten zu viel für sich zu thun; was lag ihnen am Auslande? Auch die Berzbindung' mit Destreich, in welche Catharina I. durch das Wiener Bündniß gezogen wurde (s. oben S. 311.), 1726 blieb noch vor's erste ohne Folgen.

Megierung von Catharina I., ganz unter Menschifow's Leitung, 1725 9. Febr. bis 17. Mai 1727. Unter ibrem Nachsolger Peter II. († 29. Jan. 1730) Fall von Menschikow, Sept. 1727, und Herrschaft der Dolgoruby's.

34. Aber ganz anders wurde es, seitdem die 1730 Nichte Peter's des Großen, Anna, verwittwete Her: Keb. bis 30gin von Eurland, den Thron bestieg. Der Bersuch 1740 zur Beschränfung der höchsten Gewalt stürzte die ein: Det. heimischen Großen; und erst jest bildete sich in Ruß: land ein Cabinet, meist bestehend aus Fremden. Sehr verschieden in ihren Hoffnungen und Entwürfen,

## 360 II. Per. B. II. Gefch. b. nordl. Eur. Ctaatenfuft.

bedurften doch Alle des äußern Glanzes des Reichs; und schon eingeweiht in die Mysterien der Politik suchzten sie ihn in den auswärtigen Verhältnissen. Aber es waren Männer, zum Theil gebildet in der Schule Pezter's des Großen. Wo ein Münnich und Osterzmann wirkten, führte selbst das Spiel der Hofintrizguen zu kühnen Entwürfen; denn auch selbst der allgezwaltige Günstling Viron sah darin bald das einzige Mittel, die Nation ungestraft zu despotisiren.

Mémoires politiques et militaires sur la Russie dépuis l'année 1727 jusqu'à 1744 par le général DE MARSTEIR. à Leipsic. 1771. — Für die Hof: und Kriegegeschichte die Hauptquelle.

Beitrage in: Bufding's Magazin B. I. II. 111. 1c. im Reiche felbft gesammelt.

35. Eine Veranlassung zu dieser auswärtigen Thästigkeit bot sehon das Herzogthum Eurland dar. Als Lehen von Polen sollte es bei der bevorstehenden Erlösschung des Herzoglich = Rettlerschen Hauses an dieses zurückfallen, um eingezogen zu werden; allein die Stände hatten sich diesem widersetzt; und Anna nutte diese Verhältnisse, es ihrem Liebling Viron zu verzschaffen. Seit diesem Zeitpunkt besetzte Rußland dieses Herzogthum; aber die Staatsveränderungen in diesem Reiche wirkten auch fast jedesmal auf Eurland zurück.

Schon 1726 hatten die Stände, um der Vereinigung mit Polen vorzubengen, Graf Moriz von Sachsen zum Nachfolger des Herzogs Ferdinand noch bei dessen Lebzeizten gewählt; der sich aber nicht behaupten konnte. Nach dem Tode Ferdinand's 1737 Wahl des Herzogs Ernst von Viron unter Aussischem Einstuß. Nach dessen Falle

1741 bleibt Curland von Ruffifchen Truppen befest; und wenn gleich Pring Carl von Cachfen 1759 von Polen die Belehnung erhielt; fo ward doch Ernft von Biron nach feiner Burudrufung aus bem Exil 1762 von Deter III. wieder jum Bergog erklart, und auch uachmals von Catharina II. bestätigt.

36. Alber eine viel wichtigere Gelegenheit bot sich bar, als mit dem Tode August's II. der Polnische 1733 Konigethron erledigt wurde. Die Nation wollte nur einen Inlander; und wahlte, von Frankreich geleitet, ben Schwiegervater Ludwig's XV., Stanislaus Lefeinsty, zum zweitenmal; mit feltener Ginigfeit. Allein August von Sachsen gewann Rugland, indem er Biron Curland versprach; und Deffreich durch die Unerkennung der pragmatischen Sanktion. Gine Rusfische Armee entschied fur August III.; wahrend nur ein Frangofisches Corps Stanislaus zu Bulfe fam; und wenn gleich Frankreich und seine Berbundeten Ge= legenheit fanden, sich im Westen reichlich zu entschädis gen (f. oben S. 315.), so verlor es dafur auch auf immer fein Butrauen in Polen.

Wahl von Stanislaus Lefcinety, (der felbft im Bebeim nach Polen gefommen war), geleitet burch ben Rurft Primas, 9. Cept. 1733. Aber fcnelles Ginruden ber Ruffen unter Lafen; und Gegenwahl Auguft's III. 5. Det. von einer Sandvoll Edelleute; indem Stanislaus fic nach Dangig retitirt. Graf Dunnich erhalt ben Dberbefehl, um ibn - vom hofe gu entfernen. Belagerung und Ginnahme Danzige, 'nachdem Stanielaus verfleibet entwischt war, 30. Juni 1734. Gangliche Beilegung des Streits auf bem Pacificatione : Reichstag Jul. 1736. Man erhielt fur jest die Raumung von den fremben Truppen.

## 362 II Der. B. II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfoft.

37. Das Resultat Diefes Kriegs mar alfo, bag August III. den Polnischen Thron bebielt, ten er fremtem Schutze verbanfte. Geine Regierung ichien fast gang eine Fortsegung ber feines Baters ju fenn; und die Caat von Uebeln, die unter diefem im Innern aufgekeimt mar, konnte jest recht gebeiben, weil eine lange Periode des Friedens folgte. Co binderte die Großen nichts, ihre Gitten im Auslande zu verder= ben, wozu die Prachtliebe des Kenigs felber einlud. Mirgends aber war bieg Berberbnig bem Craat fo furchtbar als bier, wo der Adel, und unter dem Moel bie Großen, Die Mation bildete; und die Gitten als lein die Mangel ber Berfassung weniger fuhlbar mach= ten. Go verschlimmerte sich baber Alles, indem man nur glaubte, daß Alles beim Alten bliebe. Der Beit= punkt des Erwachens aus Dieser Lethargie mußte einft fommen; aber was konnte es fur ein Zeitpunkt fenn!

38. Während Polen so fort vegetirte, und in Schweden der Kampf der Faktionen sich vorbereitete, wandte sich die Macht von Außland gegen die Türzfen. Die Hofparteien fanden es gerathen, jest den alten Gedanken von Peter auszusühren, den Frieden am Pruth zu rächen; und indem man die Herrschaft Rußlands wiederum bis ans sehwarze Meer ausdehnte, zugleich Münnich als Oberbefehlshaber zu beschäftigen. Der Zeitpunkt sehien nicht übel gewählt; denn die Pforte war in Assen mit dem Eroberer Nadir Schach im Kampfe; aber der Erfolg zeigte doch, daß man sich in manchem Punkte gar sehr verrechnet hatte.

Glanzende, aber sehr kostsvielige, Feldzüge Münnich's 1735 bis 1739. Eroberung Azows, und Vordringen in die Krimm, ohne sich behaupten zu können, 1736. Kestestehung an den Mündungen des Dniepers und blutige Croeberung Otschatows 1737. Allein unglücklicher Feldzug des Jahrs 1738 durch Mangel und Vest in den Wüssten der Ukraine. Dafür 1739 glückliches Vordringen über den Niester; Sieg bei Stawutschane 28. August; worden die Eroberung von Chotzim und die Einnahme der Moldau die Folge war.

Lebensbeschreibung des Auff. Kaiserl. Generalfeldmarschalls B. E. Grafen von Münnich von G. U. von Salem. Dlo denburg. 1803.

39. Aber zum Unglück Auflands fand es in dies sem Kriege an Destreich einen Verbündeten, dem der Allianzvertrag mit Catharina I. einen Vorwand zur Theilnahme gab. Aber die Hoffnung der Erobezrungen ward hier sehr getäuscht. Die Türken merkten es bald, daß Eugen nicht mehr war; und die Eiserssucht der Verbündeten erleichterte ihnen ihr Spiel. Die Verluste der Destreicher brachten diese zum schmäsligen Belgrader Frieden; und dadurch war auch der Weg zum Frieden mit Rußland gebahnt.

Feldzüge ber Destreicher von 1736 bis 1738; Berdrans gung aus Servien, Bosnien, der Wallachai. Die Genestale munten die Schuld des Hofes tragen. Der Großvezier rucht vor Belgrad 1739; unter bessen Manern unster Französischer Vermittelung Abichluß des Friedens 18. Sept. 1739 — den Carl VI. selber glaubte bei Anna entsschuldigen zu mussen. Bedingungen: 1. Mäumung und Zurückgabe von Belgrad, Orsowa und Sabacz, an die Pforte.

2. Abtretung von Servien und der Destreichischen Wallas

# 364 II. Der. B. II. Gefch. b. nordl. Gur. Staatenfoft.

chei. 3. Der Banuat blibt bagegen Destreich. — Auch Mußland glaubte nun Frieden schließen zu muffer. (28. Dec.) in welchem 1. Uzow, aber geschleift, Rußland bleibt. 2. Eine Grenzerweiterung in der Ukraine. 3. Alle andre Eroberungen aber an die Pforte zurückgegeben werden muffen.

40. So verlor Destreich durch diesen Frieden alle Früchte der Siege Eugen's; und die Entwürse Rußelands zur Festsehung an dem schwarzen Meer blieden einer spätern Zeit zur Aussührung ausbewahrt. Inedes hielt man hier die Schmach am Pruth gerächt; und dieser Glaube war nicht viel weniger als Wahrebeit. Was auch der Krieg gekostet hatte; — die Uesberlegenheit der Russen war entschieden; das Innere der Russischen Heere war vervollkommnet; und nicht mit Unrecht ist Münnich der Eugen des Nordens genannt.





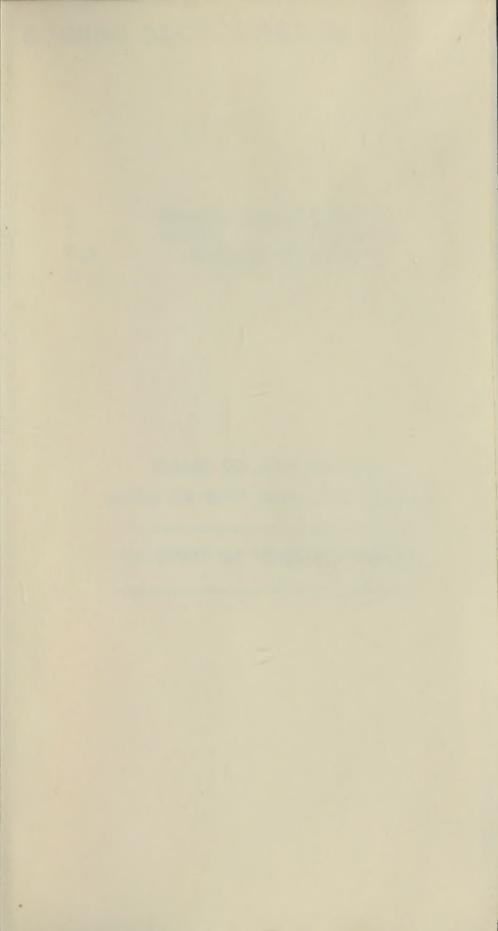



D 7 H45 Th.8 Heeren, Arnold Hermann Ludwig Historische Werke

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 15 20 04 03 007 2